

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



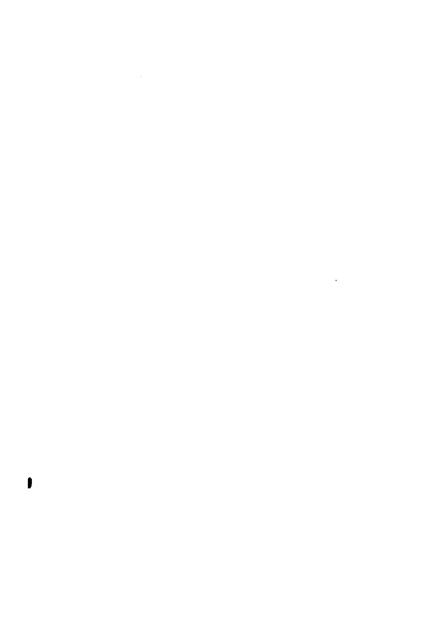



# Reisen

in

# Mordamerika.

•

in de de la companya de la companya

# Reisen

in

# Mordamerifa

in ben Jahren 1852 nnb 1853

von

Dr. Morit Wagner

und

Dr. Carl Scherzer.



Dritter Band

Leipzig,

Arnoldische Buchhandlung.

1854.

E 166 .W134 V.3

Marder 411709 Keol.

# . Inhaltsverzeichniß

bes britten Banbes.

xxiv. Bon Stillmater nach St. Paul und ben gallen von St. Anthony. . S. 4-39.

Erflarung bes Ramens Missippi. - Rivière de la Conception. - Rivière St. Louis. - Unerschrodenheit und Ausbauer bes Reisenben Bite. — Der Itasta See. — Untersuchung bes Itasta - Sees burch Ricollet. — Die mabre Quelle des Diffifippi nach Ricollet. - Rafch fortfdreitende Ausbehnung bes Diffifippi. - Der Lauf bes Miffifippi. - Induftrie und Sandel in Minefota. -Bolgreiche Balbungen am Miffifippi. - Temperatur in Pennipsvanien. — Bauart ber Saufer in St. Baul. — Bevolferung von Minesota. — Journale in St. Baul. — Biffenschaftliche Forschungen in St. Paul. -- Rothwendige Renntnig der Datota-Sprache. - Borforge der ameritanischen Regierung für die Schulen in den jungen Staaten. - Gludliche Anfiedler. - Bortheilbafte Ausmabl gur Anfiedelung. - Stadtchen St. Anthony-Falls. - Entbedung ber Ralle von St. Anthony. - Sohe ber Ralle von St. Anthony. - Farbung und impofanter Eindrud der St. Anthonyfälle. - Bergleichung des Riagarafalles mit den St. Anthonvfällen. — Geologische und vegetabilische Bemerkungen. — Prairiebrand als Dünsgungsmittel. — Einfluß der Prairiebrande auf die Atsmosphäre. — Indian Summer durch die Prairiebrände erflärt. — Eine andere Erflärung des Indian Summer. — Lake Colhoun. — Ein irländischer Juvalid. — Zeistungs-Lecture der niederen Classen in Amerika. — Fort Snelling. — Das haus des Geistes. — Beschreibung von Carver's Cave. — Radowessier's Lodtenklage von Schiller. — Brobe aus Radowessier's Todtenklage

XXV. Die Indianer bee obern Diffifippi.

S. 40 - 77.

Stämme und Unterftamme ber Indianer. - Ramen und Bebrauche ber Datota-Indianer. - Bertrage ber ameris tanifchen Regierung mit ben Datota's. - Annuitaten für die Datota's. - Schuldenlaft ber Indianer. - Inbianifche Beringichatung bes Gelbes. - Bergleichung ber Datota's mit den Chippewa's. - Entftellende Sautmalerei ber Indianer. - Rangel bes Schnurr : unb -Badenbartes bei ben Sioux. - Bictographie ber Indianer. - Rleidung der Siour-Indianer. - Rederfchmud ber Stoux-Indianer. — Mißtrauen der Datota's gegen die Beißen. — Bedeutung des Medicin-Sads im Indianer-Bigmam. - Talisman ber Indianer. - Begriffe ber Indianer von einem fünftigen Leben. - Unfichten ber Indianer über die Entftehung der Erde. - Sagen ber Andianer. — Bestimmung der Menschenracen nach indianiichen Begriffen. — Gesammtgabi ber Indianer in den Bereinigten Staaten. - Aehnlichkeit indianischer und pidifcher Gebräuche. - Geringe Sorge für die Civilisation ber Indianer. - Befehrung der Indianer jum Chriftenthum. - Ungludliche Lage ber Indianer. - Abnahme ber Midlaner durch Sterblichkeit. - Urfachen des Berfalles ber Jubianer. - Forderungen der humanität für die 3nbianer. - Culturfabigfeit ber Indianer. - Grundchas rafter ber ameritanifchen Urrace. - Freiheiteliebe und

Sewissenhaftigkeit der Indianer. — Saftfreunbschaft der Indianer. — Schattenseiten des Charafters der Indianer. — Emancipation der Indianer. — Bwedmäßigste Behandlung der Indianer. — Durch Ackerbau zur Civilisation. — Biberstand mancher Indianer gegen die Civilisation. — Trauriges Brognostifon für die Indianer.

Abreife von St. Paul. - Bablreiche Ginwanderung von Schweben in Amerita. - Allau ftrenges Dagigfeitegebot. - Presbyterianifche Diffion am Diffifippi. - Birtenrinbenfärge ber Indianer im Freien. - Ceremonien ber Siour bei Lobesfällen. - Ameritanische Dientifertiafeit und Galanterie. - Aufjuchung der gebn verlorenen Stamme Babylons. - Stellung ber Frauen in Amerita. - Bergleichung ber ameritanischen Frauen mit den deutsichen. - Stellung bes Mannes in Amerita. - Schmale Injelitriche im Miffifippi. — Colonie Guttenberg. — Geringe Bevolferung ber Bereinigten Staaten. - Minerals region von Jowa. - Demofratifche Bergleute. - Rlofter bei Dubuque. - Stadt Balena am Rieberfluffe. Grundung ber Stadt Balena. - Formlichfeit ber amerifanischen Baftwirthe. - Judenbefehrung in Amerita. -Gesammtgabl ber Juden in ben 5 Belttbeilen. - Duthmaßliche Birtung ber Judenbetehrung. - Forderung der Judenbekehrung burch Beldbeitrage. - Umfang der obern Mineralregion . - Geologische Untersuchungen ber obern Mineralregion. — Unerfahrene Bergarbeiter. — Sonderbarer Betrieb bee Bergbaues. - Gefährliche Ginfahrt in eine Bleimine. - Berbindung des Bleies mit anderen Mineralien. - Berth Des Bleiminerale - Detallreichthum in Bisconfin und Joma. - Beringer Ertrag ber Bleibergwerte in Bisconfin. Fruchtbarteit Des Mineraldiftrices in Bisconfin. - Rlima im Mineraldiftrict von Bisconfin. - Antwort eines proftifchen Dantee.

#### XXVII. Bon Galena nad St. Louis. S. 114-168.

Unpunttlichteit ber Dampfichiffe bes Beftens. - Junge Anfiedelungen am Miffifippi. - Davenvort im Staate Jowa. — Grundung bes Stadtchens Davenport. — Un-garifche Familien in Davenport. — Fruchtbarteit der Umgegend von Davenport. - lleberbrudung bes Diffifippi. - Temperatur und porberricende Rrantbeiten in Davenport. — Draftifche Fiebermittel. — Journale in Daven-port. — Davenport Gagette. — Schulen und Gymnafium in Davenport. - Barlamentarifche Debatte ale Unterrichtsgegenstand. - Bildung der Redner durch frubzeitige Uebung. - Bolitifche Debatten auf der Schulbant. -Unreife Bolititer. - Aderbaumaschinen in Davenvort. -Breife ber Lebensmittel im Staate Jowa. - Ameritanifches Karmerleben neben bem ber beutschen Bauern. -Der Landmann als Begrunder bes nationalen Boblftandes. - Umwandlung des deutschen Bauers in Amerifa. - Fortidreitender Boblftand der Anfiedler. - Comfort in Rarmerbaufern. - Gludliches Stilleben ber Karmer. — Ausflug nach Rod river vallen. — Roblenbergwert im Rodriver - Thal. — Ginformiger Charafter ber Lanbichaft bes Miffifippi. — Muscatine im Staate Joma. - Sober Binefuß fur Darleben. - Bortbeilbafte Anlage der Cavitalien in Amerita. - Stadt Burlington. - Rrantheiten in Burlington. - Die Cholera in Burlington. - Predigt gur Empfehlung bes Lefens. - Trauliches Berbaltniß ber Gemeindeglieder in Burlington. - Die presbyterianische Rirche in Burlington. - Antunft in Montroje. — hinderliche Rapids im Mifffippi. — Die Mormonenstadt Rauvoo. - Mufter-Colonie der Starier. Eine Schule ber Itarier. - Prafident Cabet. -Plane der Itarier. - Gin atbeiftischer Communift. -Unpunttlichfeit der Mifffippi-Dampfichiffe. - Billige Bagagefracht in Amerita. - Anfiedelungen Alexandria und Barfam. - Umeritanische Ungefelligfeit. - Die Mitttagetafel auf ameritanischen Dampfichiffen. - Schweigsamteit ber Ameritaner. — Phyfifcher Grund ber ameritanifchen Schweigfamteit. — Stadt Alton am Illinvis-Fluß. —

Ursprung und Lauf des Miffouriftroms. — Berbienft ohne Anertennung.

#### XXVIII. Saint-Louis

S. 169-189.

Geschichtliches über die Stadt St. Louis. — Bachsende Bedeutung der Stadt St. Louis. — Ausschwung der Dampsschifflahrt auf dem Missispie. — Beschreibung der Stadt St. Louis. — Ole Bauwerke Rordamerika's vers glichen mit denen des alten Italiens. — Innere Einrichtung der Häuser in Amerika. — Rlima in St. Louis. — Einwohnerzahl von St. Louis. — Werth der Grundskiftige in St. Louis. — Berthältnisse des Jesuitenordens in St. Louis. — Wedicinisses Collegium in St. Louis. — Rreimaurer in St. Louis. — Socialistische Bereine in St. Louis. — Resdacteur Börnstein. — Gottesdienst der Mormonen in St. Louis. — Veruser. — Vernsteil ich et vernstein. — Cottesdienst der Mormonen.

XXIX. Bon St. Louis nach ben Eisenbergen im Staate Missouri . . . S. 490—223.

Kartenspiel auf den Schiffen in den Stlavenstaaten. — Ankunst in St. Genevieve. — Städtchen Farmington in St. Francis County. — Holzbahn zwischen St. Genevieve und dem Fron-Mountain. — Metallreichthum des Fron-Mountain. — Augere Ansicht des Fron-Mountain. — Deutsche Arbeiter im Fron-Mountain Bergwerke. — Der Cisenderg Pilot-Knob. — Crzreichthum des Pilot-Knob. — Cisenderg Pilot-Knob. — Gisender der Gestelltum der Pilot-Knob. — Ausbeutung der Eisenwerte von Pilot-Knob. — Ausbeutung der Wineralregion von Pilot-Knob. — Kisendelung der Mineralregion von Pilot-Knob. — Cisendahn von den St. Anthonyfällen nach dem Golf von Mexito. — Metbodisten-Gymnasium in Arcadien. — Ungemühliches Nachtlager. — Bissedrag der inngeren Amerikaner. — Jäger in Missouri und den Grenzstaaten. — Bleiminen in Missouri. — Behandlung des Bleierzes in der Mine à la Motte. — Ein bejahrter Farmer. —

Die Schwarzfunt ber Bethen. — Der Gaftfreund Judge Smith. — harmlose Ratur der Reger. — Mittagsraft unter Creolen. — Ansichten eines Stlavenzichters. — Bertheibigung des Spftems der Stlaverei. — Reues amerikanisches Dampsichifffahrtsgesetz. — Unstedelung und fünftige Stadt Birmingbam. — Umgebung von Birmingbam. — Eisenberge bei Birmingbam. — Beinbau in Nordamerika. — Der Persimmonbaum. — Abreise nach Louispille.

XXX. Auf dem Ohio nach Louisville und der Mammuthboble . . . . S. 221-274.

Anfiedelung Cairo an ber Mündung bes Obio. - Bittoreste Umgebung bes Dhio. - Betrübende Buftande in , dem Staate Missouri. — Fluch der Sklaverei. — Bas fonnte aus dem Staate Millouri merben? - Tributare bes Dhio. - Reisegesellichaft auf den Diffifippidampfern. - Beichäftigungen ber Baffagiere auf dem Dampfichiffe. - Rabl und Sauvtfit ber Mormonen. - Rangtismus und Unwiffenbeit der Mormonen. Zare fur die Aufnahme in die Mormonengemeinde. - Bolygamie ber Mormonen. - Gebräuche der Mormonen. Bucher ber Mormonen. - Mormonen-Baffe. - Gine Mormonen-Brediat. - Socialiftifche Cecte ber Shater. - Der Shater einem Mormonen gegenüber. - Die fpeculirenbe Mutter eines Morders. - Canal bei ben Raflen bes Dhio. - Beringe Rahrvreife auf Dampfichiffen. - Die Stadt Louisville. - Straffen und Gebaude von Louisville. - Debicinifches Collegium in Louisville. - Der Balaontolog Dandell in Louisville. - Betrefacten in ber-Umgegend von Louisville. - Berhandlungen bes Converfatione-Clube in Louisville. - Die Riefenhöhle in ber Rabe von Louisville. - Brivilegien ber Stlavenftagten. - Entdedung der Mammutbboble. - Umfang der Mammuthboble. - Erfter Befuch der Manmuthboble. -Seltiame Ericbeinungen in ber Mammutbhoble - Das Regefeuer in der Mammutbhoble. - Gnoefroftalle in der

Mammuthböhle. — Eigenthümliche Beurtheilung beruchniter Dertlichkeiten. — Bergleichung der Mammuthböhle mit europäischen Höhlen. — Geologische Merkwürdigkeit der Mammuthböble. — Der Beingarten in der Mammuthböble. — Bildungsfäbigkeit der Neger. — Firniß von Gelebrsamkeit — Die Mammuthböble als Aufentbalt für Kranke. — Eine Riesencur. — Methodisten-Berssammlungen in der Mammuthböble. — Der Dom und die Sternenhalle in der Mammuthböble. — Der blinde Fisch. — Mumien in der Mammuthböble. — Die Beiße Grotte. — Anbänglichkeit an die Scholle. — Mangelnde Selbstachtung der Regerstlaven.

XXXI. Durch die Stlavenstaaten Tennessee, Georgien und Alabama nach dem Golf von Mexito und New Drieans. S. 275 -306.

Bartliche Rurforge ber Stlavenzuchter. - Die Saupt-Stadt Rafbrille. - Mineralogifches Cabinet in Rafbrille. -- Elfenbabn von Raibville nach Binchefter. - Baumwollenpflanzungen in Amerifa. - Ertrag ber Baumwollenpflanzungen. — Baumwollenertrag in Louifiana. und Alabama. - Unbeimliche Gefellschaft beim Nachtmabl. - Gebeigte Gifenbahnmaggons. - Angenehmes Better im December. - Theure Stellmagenpreife. - Rachlaffige Baumwollencuitur in Alabama. — Magifches Bachstbum . ber Anfiebelungen in Amerika. — Die hauptstadt Montgomery. - Liebevolle Rrantenpflege. - Unbeimliche Reife-gefellichaft. - Der Alabamafluß. - Begetation in ber Umgebung bes Alabamafluffes. - Rachlaffigfeit bei ber Baumwollenverladung. - Gin toloffaler ichwimmender Baumwollenballen. - Betten um einen but. - Gefellichaftliches Leben im Guden Rorbamerifa's. - Biberliche Manieren ber Gublander. - Bergleich ber Sublander mit ben Dit- und Rordlandern. - Quadialberei in Amerita. Lynchjuftig in Amerita. - Unerwunfchtes Sonorar fur Quadfalber. - Landung in Mobile. - Berliebene und verpfandete Reger. - Gifenbahnfahrt nach Rem-Drieans. - Antunft in Rem-Drleans.

#### XXXII. RemeDrieans.

S. 307-354.

Lage von Rem-Drleans. - Duftere Umgebung von Rem-Drieans. - Geichaftiges Treiben auf bem Diffiffippi. -Brachtvolles Gafthaus in RemeDrleans. - Strafen und Bebaube in RemeDrleans. - Rirchen in RemeDrleans. But eingerichtete Sospitaler in Rem Driegns. - Die Municipal-Ball in Rem-Drleans. - Alter Der Stadt Rem-Drleans. - Resuiten in Rem-Drleans. - Berbeerende Seuche in Rem-Orleans. - Bablreiche Opfer bes gelben Riebers in Rem-Drleans. - Erfte Riederlaffung amerifanifcher Raufleute in Rem-Drleans. - Auffchmung bes handels in Rem Drleans. — Baumwollen und Buderrohr-Bflangungen bei Rem-Orleans. - Bevölferuna von Rem Drieans. - Burudbrangung ber Creolen in Rem-Drleans. - Bergleich ber Creolinnen mit den amerifanischen Damen. - Ameritanische und beutiche Raufleute in Rem-Orleans. - Ueberlegenheit ber Amerifaner im Sandel. - Odd-Fellows und Freimaurer in Rordamerita. - Bortheile der Ordensbrider. - Sonntaasfeier in Rem-Orleans. - Sociale Berbaltniffe in Rem-Drleans. - Ausgezeichnete Berfonlichkeiten in RemeDrleans. — Mangelnde Gefelligkeit in New Drleans. — Theater in RemoDrleans. — Aufnahme frember Runftler in Rem-Drleans. - Clubs in Rem-Drleans. - Berfdmenderische Freigebigfeit in Rem-Drleans. — Sittenverberbniß in New-Orleans. - Bablreiche Berbrecher in Rem-Driegne. - Deutsche Bevollerung von Rem-Driegne. - Concurreng Deutscher Professioniften mit ameritanischen. - Deutsche Solafäller bei Rem-Drieans. - Schlangen und Mosquitos in ben Balbern bei Rem Drieans. -Trennung der plattdeutsch und der hochdeutsch Redenden. - Deutsche Buchbandlung in Rem - Orleans. - Literarifche Buftande in Rem-Orleans. - Bolitischer Ginfluß ber Deutschen in Rem-Orleane - Deutsche Dovofition in Rem-Drleans. - Biberftand gegen eine Arbeitfteuer in Rem-Drieans. - Deutsche Gefellschaft in Rem . Dr. leans. - Gewerbe in Rem-Drleans. - Reger-Gottesdienft in Rem-Orleans. — Schidfal der Regerstlaven inRewoDrleans. — Demofraten als Bertheidiger der Stlaverei. — Brugelanstalt der Reger in RewoDrleans.

Rüglichfeit ber Enwfehlungebriefe von Beldmannern. -Reise nach einer großen Buderplantage. - Creolen-Reger. - Einführung bes Buderrohre in Louifiana. -Breisverminderung des Budere feit dem 45. Jahrhundert. - Unblid eines Reldes mit reifem Buderrobr. - Das Bflangen bes Buderrobre. - Ertrag eines mit Buderrobr bevflangten Arvent. - Bechfelnder Anbau ber Buderpflanzungen. - Auspreffen und Sieden bes Buderfaftes. - Aufficht beim Rochen Des Buderfaftes. - Bermendung ber Reger bei ber Buderfabritation. - Reger als hommes de confiance. - Der Reger mabrend und nach der Buckerernte. — Bobnungen der Stlaven in Louifiana. - Loderes Band ber Regerfamilien. - Dulatten-Sflaven. - Beflagenewerthe Balbblut-Reger. -Breis der Regeriflaven in Rem-Orleans. - Unterhaltungetoften eines Sflaven. — Evidemien unter den Regerfflaven. - Befete ju Gunften ber Regeriflaven. -Strafen der Regeritlaven. — Schredliche Launen ber Stlavenbefiger. - Ausflug nach ben Buderpflanzungen ber Bayour. - Erfahrungemäßiges Urtheil über bas Stlavenweien. - Chen der Regeriflaven. - Erziehung ber Stlaventinder. - Unwiffenheit ber Regeriflaven. -Mübevolles Leben der Stlaven. - Bejang und Dufit der Stlaven. — Beerdigung der gestorbenen Stlaven .-Berichiedene Unfichten über Das Stlavenwejen. - Ginfluß ber Stlaven-Emancipation. - Deutsche Begner ber Stlaverei. - Digbrauch der Bibel gur Bertheidigung der Stlaverei. - Beiftliche Stlavenbefiger. - Sumaniftifche Erörterung der Stlavenfrage. - Biffenschaftliche Beurtheilung bes Stlaventhums. - Abvocaten bes Stlas penmefens. - Biberfprache ber Bertheibiger bes Stlaventhume. - Gindringlichfeit eines profanen Rechenexempels .- Robotaufbebung und Ablofung ber Stlaverei. — Abschüttelung des Feudalspftems in Deutschland. — Entschädigung für die Bodenbefretung in Deutschland. — Segenstreiche Folgen der Staven-Emancipation. — Berdenften gegen die Stlaven-Emancipation. — Bereitwillige Thätigkeit freigelassener Stlaven. — Bermedung weißer Arbeiter anstatt der Stlaven. — Speculation mit Mensschenblut. — Einwendungen der Stlavenbesitzer gegen die Abolition. — Angeblicher Segen der Stlaverei. — Furcht vor der Rache der emancipirten Stlaven. — Gesfährliche Mulattenbevölkerung. — Lehtes Stadium der Abolitionsfrage.

### XXIV.

Von Stillwater nach St. Paul und den källen von St. Anthony.

Der Beg von Stillwater nach St. Paul führt durch ein monotones, fteriles Sügelland (rolling country) mit nur spärlicher, zwergartiger Eichenvegetation, und wird mit Popgelegenheit in 6 Stunden zuruchgelegt.

St. Baul, die Sauptstadt Minesota's, liegt prachtvoll in terraffensömiger Erhebung am öftlichen User des Missippi. Dier wurden wir zum ersten Mal diesen gewaltigen Strom ansichtig, wo er von seiner Biege im Itaskasee schon mehrere hundert Meilen zurudgelegt hat, und, bereits mannbar geworden, schon mächtige Schisse auf seinen Schultern trägt.

Missifiet heißt in der Sprache der Algonfin-Indianer großes Baffer; von messe, groß und sepe, Baffer. Der Ausdruck "Bater der Gewässer" ift mehr eine poetische als eine wortgetzeue Uebersehung. Bagner, Rordamerika. III. Unter den spanischen Abenteurern des sechszehnten Jahrhunderts war der Missispi unter dem Ramen Espiritu santo bekannt, und wurde von denselben von seiner Rundung aufwärts ungefähr 4000 Meilen weit exploitirt.

Um 17. Marg 1673 verließ der unermudliche Befuttenmiffionar Sames Marquette die Miffion bes beiligen Sanatius auf der Infel Matinac, und ichiffte mit einer fleinen Expedition in zwei Birfentabnen die Greenbay und den Wisconfin-Fluß binab, bis ju beffen Mundung in ben Misfifippi. Am 47. Juni erreichte Marquette Diefen machtigen Strom, ber jest von ihm ju Ehren der beiligen Jungfrau, in deren Schutz der fromme Jefuit fein Leben und fein Unternehmen empfohlen hatte, rivière de la Conception genannt wurde. Der eifrige Missionar verfolate diese imposante Bafferstrafe bis jum 33. Breitegrad, bis "jur warmen Beimath des Buderrohrs und ber Dustito's", wie er fich in feinem intereffasten Reisebericht ausbrudt, \*) und tehrte bierauf, Degeiftert von fo gludlichem Erfolge, über Mlinois nach feinem Diffionspoften im Staate Dichigan gurud.

Robert La Salle, der Nächste, welcher diefer Ents bedungs-Expedition nach der Mundung des Miffi=

<sup>\*)</sup> Récit des voyages et des découvertes du père Jacques Marquette dès l'année 1673 et aux suivantes.

fippi im Jahre 1682 folgte, erreichte am 6. April 1682 bas Delta des Missispi, pflanzte unter Hymnen und Dantsagungen das Christustreuz und das französische Königswappen in sumpfige Erde, und ergriff im Ramen seines herrn und Königs Besitz von dem Missispi-Fluß und allen seinen Rebenzweigen.

Reuerdings ward jest ber Rame bes mächtigen Stromes geandert, und diefer von La Salle zu Cheren bes Landespatrons von Frankreich rivière St. Louis getauft. Gleichwohl behauptete fich fein indianischer Urname allein dauernd für spätere Generationen.

Eine Reise des Bater hennepin nach dem obern Missisppi im Jahre 1683 erreichte in Folge seiner Gefangenschaft durch die Stour-Indianer bei den Fallen von St. Anthony ihren Zielpunkt.

Als nach dem Fall von Canada, im Jahre 4763, Reu-Frankreich eine Bestyung der britischen Krone geworden war, bereiste Jonathan Carver, ein englischer Reisender, das rauhe Gebiet des obern Rissisppi, gelangte jedoch, theils aus allzu großen Reiserschwernissen, theils aus unzureichenden Mitteln, nicht weiter, als 80 Jahre früher der schlichte Jesuitenmönch. Indeß gebührt dem englischen Reisenden das Berdienst, über das Gebiet von Minesota und dessen Urbewohner, so wie über den St. Beters-

4 Unerschrodenheit u. Ausbauer bes Reifenben Bite.

fluß die erften umfaffenden Aufschluffe gegeben zu baben.

Die Quellen bes Miffffippi waren bemnach bisber noch immer unerforftbt geblieben. Erft in unferm Sabrbunbert unternahmen gebildete Relfenbe, unterftatt burd bie Munificeng ber Regierung von Basbington, die weite, mubfelige Bilgerfahrt nach ber einsamen Biege bes Bertules ber ameritanischen Bemaffer. Lieutenant Bite eröffnete Die Reibe Diefer Entbedingereifenden im Spatherbit bes Sabres 4805. Dit einer bewunderungswerthen Ausdauer wußte diefer eifrige Forscher sogar die Unbill des Binters diefer nordischen Regionen ju befampfen, und wanderte mit Schneeschuben im Rebruar 1806 über die eifig starre Dede ber Rluffe und Geen bis nach bem obern Cedernfee (47° 42' nordlicher Br.), mabrend welcher Reife zuweilen bie Ralte fo gra wurde, daß die Tinte in ber Reber fror, mit welcher ber intrepide Reisende feine Aufzeichnung zu machen bemubt mar. Bite bat bas Berdienft, ben Lauf bes Diffifippi weiter als irgend einer feiner Borganger verfolgt zu haben; aber beffen Quelle blieb auch diesmal unerforfcht.

Bon nicht gunftigeren Resultaten für die Quellenstunde bes Missispi waren bie späteren Reisen bes General Caff (1820) und Major Long (1823) bes gleitet gewesen, wenn gleich fie in manch anderer hin-

ficht intereffante Beitrage jur Geschichte bes Fluffes geliefert.

Im Jahre 1832 wurde unter der Aegide der amerikanischen Regierung wiederholt eine Expedition zur Erforschung der Missippiquellen ausgerüstet und mit deren Leitung der historiograph henry Schoolcraft und der Lieutenant Allen betraut. Diese Expedition verfolgte den Lauf des Missippi 290 Meilen weiter in nordwestlicher Richtung als die früheren Forscher, und erreichte am 43. Juli 1832 den Itaska-See (Omashkos der Chippewa-Indianer, lac La Biche der Franzosen, Klk lake der Briten), welchen Schoolcraft als die hauptquelle des Missippi annehmen zu müssen glaubte.

Dieser Reisende bestimmte die Entfernung des Itasta-Sees vom Goif von Mexito auf 3025 Meilen, deffen hohe auf 4490 Fuß über dem Atlantischen Ocean, und seine Durchschnittslänge auf 7 Meilen. Der allgemeine Naturcharafter der Gegend ist ein flacher, steppenähnlicher, savannenartiger; doch erheben sich in der Nähe des Itasta-Sees die sogenannten Hauteurs des terres bis zu einer höhe von circa 80 Fuß. Das vegetabile Leben ist ein höchst beschränktes; Kichten, Tannen und Ulmen auf mehr sandigen, Cedern, Beiden und Erlen in mehr sumpsigen Gegenden sind die wenigen Bertreter jener zahlreichen Baumsamilien, welche in einer südlichern

Bone die Ufer des Missiphi so reizend beschatten. Bon Bflanzen fand der Botaniter der Expedition, Dr. Houghton, microstylis ophiog, lossoides, physalis lanceolata, silene antirrhina u. s. w.

Bier Jahre nach bieser Expedition unternahm der Franzose J. R. Ricollet, im Auftrage der Regierung von Basbington, eine wissenschaftliche Reise nach demselben Ziele, um die bisherigen Untersuchungen noch mehr auszudehnen und zu begründen. Und wir glauben nicht zu irren, wenn wir die Erfolge dieser Expedition unter allen bisher gemachten Entbedungsreisen nach den Quellen des Missisppi als für die Bissenschaft am bedeutendsten und erfolgreichten bezeichnen. Der Bericht Ricollet's gewinnt auch dadurch besondern Werth, daß er der erste Forscher war, welcher physitalische Instrumente mit sich führte, und mit dem Auge eines gewissenhaften Fachmannes an den wichtigsten Punkten genaue Untersuchungen vornahm.

Rachdem Ricollet Ende August 1836 auf der einzigen 666' langen Insel des Itaska-Sees sein Belt aufgeschlagen hatte, brachte er daselbst 3 Tage mit aftronomischen Beobachtungen und mit der Untersuchung der Umgebung des Sees zu.

Der Stasta-See liegt unter dem 47 ° 12' 15" nordlicher Breite , 4575 über dem Golf von Regito. Die Temperatur der Luft variirte mabrend des dreitägigen Aufenthalts zwifchen 63 - 70° F., jene des Baffers war 62° F.

Ricollet beschreibt die Hauteurs des torres, welche fich im Suden vom Itaska-See erheben, als Anshöhen von 80 bis 400 Fuß mit platter Bodenfläche. Ihre geologische Formation ist Sand, Riesel und Mergel; dieselben find gemeiniglich mit dichten Balbern bedeckt, in welchen die Nadelhölzer vorherrschen.

Ungefähr 4 Meilen füdlich vom Itasta-See beobachtete Ricollet fünf kleine Bache (creeks), von
denen sich der eine öftlich, alle anderen aber westlich
in den See ergießen. Einer von diesen, in westlicher Richtung dem Itaska-See zusließenden 4 Bächlein zeichnet sich durch eine größere Länge seines
Lauses und durch eine bedeutendere Baffermenge
aus. Nach dem geographischen Lehrsage, "daß als
die Quelle eines Flusses immer diesenige zu betrachten sei, welche von seiner Mündung am entserntesten
ist," bezeichnet nun Ricollet diesen entserntesten Bach
des Itaska-See als die eigentlich wahre Quelle
des Missinpi, und hält alle späteren Flüsse und
Seen nur für seine Rährer und Pflichtlinge.

Jedenfalls erscheint die Annahme viel natürlicher, daß ein so riefiger Strom, wie der Missisppi, seine besondere, selbstständige Quelle habe, als daß er aus einem See mit unfichtbaren Quellen hervorströme.

Dort, wo der Miffispi gwerft bie Gesiaft eines felbstftändig dahinrieselnden Bächteins annimmt, ist er 4½ Fuß breit und 1 Fuß tief. Nach einem turzen Lause vereint er sich mit mehreren anderen kleinen Flüschen, und wird nun schon ein vielversprechender Junge, der bereits schmale Baumstämme zu tragen vermag, und sich in der Bildung von Sandbänken übt. Endlich, nachdem derselbe noch durch die Bereinigung mit einem kleinen See vermehrte Kraft gewonnen und ganz allein einen Weg von 3—4 Meilen zurückgelegt hat, läuft er nach dem Itaska-See, welcher das Haupt-Wasserbehältniß aller jener Quellen bildet, denen der Missisppi seine kunftige Stärke und Mächtigkeit verdankt.

Der Misstippi, wie er aus dem Itasta = See ftrömt, ift 46 Fuß breit und 44 Boll tief. Rach einem Lause von einer Stunde hat sich seine Breite bereits auf 25 Fuß ausgedehnt, und seine Tiefe bis auf 3 Schuh zugenommen. Rasch entwickelt er von nun an seine Größe und Fähigkeiten, und schon lange vorher, ehe sich derselbe bei den St. Anthony-Fällen wie ein übermuthiger Junge über eine Felswand fürzt, und gleich datauf seinen Weg lustig weiter fortset, ift er bereits zu einem ansehnlichen Strome herangewachsen, und für mächtige Dampfer schiffbar geworden! Sein Gefälle beträgt von St. Paul bis zum Golf in seinen Schlangenwindungen

4 3oft pr. Detle, und in gerader Linie 91/3 3oft für jebe Minute im Breitegrade.

Der Mifsitippi, welcher von seiner Quelle im Gebiete Minesota bis zu seiner Mundung in den mexikanischen Meerbusen eine Reise von mehr als 3000 Meilen zurückzulegen hat, durchströmt mehr Breitegrade, als irgend ein anderer Fluß Rordamerika's, und sein Lauf ist gleich bewundernswerth und ansgezeichnet durch die Wechsel seiner klimatischen Berhältnisse, wie durch die productive Verschiedenheit seiner Ufer. \*)

Das Minefota - Territorium \*\*) umfaßt einen Flächenraum von 466,000 Q.-Meilen, groß genug,

<sup>\*)</sup> Report intended to illustrate a map of the hydrographical basin of the Upper Missisippi River, my by J. N. Nicollet. Washington, 4843. — Narrative of an expedition through the Upper Missisippi to Itasca lake. 4852. p. 59.

<sup>\*\*)</sup> Minne-sotah bedeutet in der Sprache der Stour "trübes Basser" (von minne, Basser und sota, trübe, wolkig), und bezieht sich auf die Farbe des Minnesota ober St. Beters-Flusses, an dessen Usern die ersten Urbewohner dieses Landgebietes sich ansiedelten. Die Phisologen St. Baul's, weniger besorgt um eine worttreue Uebersetzung, als um einen schonen Kamen für ihr Territorium, übersetzen Minne-sotah "bimmelsarbiges Basser" (sky-colored water), und sehen mit ihrer beneidenswerthen Liebe für die Scholle; auf der sie leben, in dieser gefälligen Bezeichnung eine neue Anziehungstraft für heimathsuchende Emigranten!

um drei ansehuliche Staaten zu bilden.\*) Es bes ginnt unterm 43 Grad 30 Min. nördlicher Breite, und reicht bis zum 49. Grad. Seine unermestlichen Brairien und sein fruchtbarer Boden lassen den Landmann hier ein dankbares Feld seiner Thätigkeit sinden, und die große Jahl schiffbarer Flüsse, wie der Mississen, Missouri, St. Peter, Rederiver und St. Louis, welche das Territorium in allen Richtungen durchkreuzen, verschaffen jeder Gattung Arbeit den weitesten Markt.

Industrie und handel muffen bluben, wo eine so koloffale Bafferstraße mehrere tausend Meilen lang den Berkehr leicht, schnell und billig macht. Baizen, Roggen, hafer und Gerste gedeihen vortrefflich, namentlich im südlichen Theile und Mittel-Minesota, welche mit den besten Kornfeldern Canada's und den ertragsreichten Ländereien in den Staaten New-York, Bermont, Rew-hampshire und Maine in gleicher geographischer Lage sich besinden. Der Bushel Beizen, wie er auf den Markt gebracht wird, wiegt gewöhnlich 60—68 Pfund. Indisches Korn

<sup>\*)</sup> Rach Mr. Darby's Angabe beträgt die Area des Minesota-Gebietes sogar nur einen Bruchtheil weniger als: 200,000 D-Reilen, also mehr als alse Reu-Englandstaaten zusammen genommen. (A Memoir on the history and physical geography of Minesota, by Henry R. Schoolcraft. 4854.)

hingegen gedeiht seiten zur Reise, und wird von den Bewohnern nur im südlichen Theile in geringer Quantität gebaut.

Durch den jungsten Bertrag mit den Sioux\*): ift auch die Besorgniß vor Holzmangel beseitigt, welche in jenem Theile Minesota's, wo wellenförmiges Brairieland vorherrscht, schon zu verschiedenen Malen in den ängstlichen Gemüthern neuer Ansiedler auftauchte. In Folge der Abtretung des Indianerslandes am westlichen User des Missispi wurden viele reiche Bälder dem Berkehr der Beißen geöffnet, und lösen für Generationen die so wichtige Frage des Holzreichthums.

Gleichzeitig werden durch Regelung und Berbefferung der innern Schifffahrt die reichen Fichtenund Sichenwälder des La Croix-Fluffes den Bedurfniffen der Anfiedler Minefota's dienkbar gemacht werden, und endlich ift bei dem geologischen Charafter des Landes nicht unwahrscheinlich, daß eine grundliche, wiffenschaftliche Untersuchung des Terri-

<sup>&</sup>quot;) Im Laufe bes Jahres 4854 wurden mit den Indianern 3 Tractate geschlossen, laut welchen die Sioug oder Missischen-Indianer (noch circa 20,000 Seelen) für eine Anzahl von Ländereien im Flächenmaß von ungefähr 40 Miss. Acres am rechten Ufer des Missischen 699,000 Dollars baar und 50,000 Dollars während 50 Jahren als Annuität ersbalten. (Minnesota Year-dook, 1868. p. 65. 87. 88.)

toriums das edelste, dantbarfte Brennmaterial, die Rohle, zu Tage fördern durfte, deren geheimnisvolle Lager dem untundigen Auge des Laten gegenwärtig noch verborgen bleiben.

Die flimatifchen Berbaltuiffe find bei weitem nicht fo raub und unfreundlich, als fie von Cinwanderern gewöhnlich gedacht werden. Die falteften Monate find December, Januar, Februar, in welchen eine Durchichnittetemperatur von 22,30 R. berricht, iedech fällt das Thermometer gumeilen bis auf 200 R. unter Mull. Die mittlere Bintertemperatur in Benniplvanien beträgt 33, 40 F. Bom October bis April ift das Wetter faft beständig trocken und beiter; ber meifte Regenfall ereignet fich im Arubling und Berbft, die Schifffahrt ift durchschnittlich nur vom Ende Rovember bis Mitte April unterbrochen.\*

Bor fünf Jahren ftanden von dieser jestigen hauptstadt erft vier Blockhäuser; gegenwärtig gablt fie 500 stattliche Bohngebäude und über 3000 Gin-wohner.

Man muß aber auch die Rührigfeit und den

<sup>\*)</sup> Rach uns vorliegenden, in St. Paul gemachten meteorologischen Aufzeichnungen waren im Jahre 1854: 478 Hare Tage, 143 veränderliche, 44 woltige, 33 regnerische, 418 Regentage, 47 Schneefälle und 4 Sagelichläge.

raftlosen Fleiß jedes Einzelnen beobachtet haben, um die Zauberschnelle zu begreifen, mit welcher in Amerika oft Städte entstehen. Ein Jeder trägt unermidet Bausteine zu und mauert und zimmert zum Aufbau der Stadt! Dabei vermindert die Bauart der Saufer die Arbeit und die Zeit der Herstellung.

Außer dem steinernen Fundament besteht deren Sauptmaterial aus Solz. Die verschiedenen Stockwerte (gewöhnlich zwei) sind nicht wie bei uns durch eine masswe Mauerschutt-Schichte getrennt; hier wird der Fußboden blos aus senkrecht in einem Zwischenraum von 3-6 Zoll aufgestellten, 2" diden Eichenbalten gebildet, welche an ihren Enden zu jeder Seite auf der Mauer ruben, und über die wieder dunne Ballen gelegt sind, auf denen man sofort ganz gemächlich sich bewegt.

Ein europäischer Stadtbaumeister wurde vor dem blosen Gedanken einer solchen Bauart schaudern, während in Amerika dieses Bauspstem bereits seit mehr als 50 Jahren mit den größten Bortheilen in Anwendung ift. Allerdings banen die Amerikaner nicht für Jahrhunderte, wie unsere deutschen Architekten, und lieben an der Façade ihres Hauses, wie an ihren Rleidern, eine gewisse Mode mitzumachen. Man sieht daher nicht selten die Façade eines vielleicht erst wenige Jahre erbauten Hauses völlig herausereißen, so daß, wie bei einem secirten Leichnam, der

ganze innere Organismus bloß liegt, und dafür eine bequemere, paffendere oder großartigere hauptfront einsehen.

Solche ftudweise Sauserabtragungen ober Wiesberaufbauten kommen namentlich in neuentstehenden Städten vor, wo die ersten Ansiedler nicht viel Ursache hatten, auf Eintheilung und Symmetrie zu acten, und dann, bei einer spätern Vermehrung der Bevölkerung und regulären Anlegung der Stadt, die Pauptstraße vielleicht gerade durch das Empfangszimmer der Brs. Trampelton läuft.

Die gegenwärtige Bevölferung des Minesota-Territoriums ift 20,000 Bewohner.\*) Erft mit einer Zahl von 97,000 Seelen tritt es in die Rechte eines Staates der Union, welcher Deputirte zum Congreß sendet und seine Beamten selbst ernennt. Gegenwärtig werden die Stellen des Gouverneurs (für 4 Jahre 2,500 D.), des obersten Richters (Chief-Justice, 4800 D.) und alle öffentlichen Aemter im Territorium noch durch den Bräsidenten der Bereinigten Staaten besetzt, und gleich den Mormonen im Utah-Territorium schicken die Bewohner von Mine-

<sup>\*) 4846</sup> lebten nicht mehr als 3 weiße Familien in St. Paul, und nach dem officiellen Census zählte die Einswohnerschaft des ganzen Territoriums noch im Juni 4849 nicht mehr als 4780 Seelen, nämlich 3067 männliche und 4743 weibliche.

fota blos einen Delegaten jum Congres, der wohl einen Sis, aber fein ftimmberechtigtes Botum bat.

Einer der erften Stände, die fich in einer jungen Ansiedelung seshaft machen, ift der Redacteur; fast das kleinste Städtchen hat sein Localblatt, und so sinden sich hier in der Hauptstadt bei einer Einwohnerschaft von 3000 Seelen dereits 3 Journale, wovon jedes 800—4000 Abonnenten zählt. Dieselben sind meistentheils auf den bescheidenen Wirtungstreis angewiesen, die wenigen Tagsereignisse zu repartiren, und ihre Spalten mit Baarenanpreisung von Industriellen und Kausleuten zu füllen, die einen besondern Werth darein zu setzen scheinen, ihre Ramen und ihre Waaren gegenseitig täglich gedruckt und angezeigt zu lesen.

Ratten, für Rirchen und Schulen, welche theils im Entfichen begriffen, theils bereits vollendet find.

Dieses geistig regsame Bollden bosit bereits eine vortressliche öffentliche Bibliothet, und hat eine historische Gesellschaft gegründet. Es ist die löbliche Ausgabe dieser Aimsonta Historial Society, Alles, was in irgend einer Beziehung über die Berganganheit diese seit menigen Jahren erst von Weißen beswehnten großartigen Ländergebietes und seine Urbewohner Ausschluß geben kann, zu sammein, und, mährend die Art des Ansiedlers die Dickichte der Wälder lichtet, mit der Leuchte der Forschung die dunkle Geschichte der alten amerikanischen Race nach Kräften zu erhellen.

In ihren erften Annalen finden fich bereits viele hochft intereffante geologische, meteorologische, ethnographische und philologische Fragen erörtext, und der Forschungseifer jedes Ginzelnen verspricht die schäpenswertheften Leiftungen für die Insunft.

Dieser Gefellschaft zur Seite keht ein "Minosota Year beode", welches alle Jahre in gedrängter Kurze nebst den Kalendertagen die wichtigsten Ereignisse der verstoffenen Beitepoche in populärer Stylweise mittheilt und über den Fortschritt des Ackerbaus, des Handels, der Industrie Auskunst ertheilt.

Eine nicht minder intereffante literarische Erscheinung und gugleich das beste Beugniß für den geiste gen und sittlichen Sinn der Bewohner St. Paul's ift die herausgabe eines Wochenblattes in der Sprache der Sioux (Dakota frieud) mit daneben gestruckter englischer Uebersetzung, um die Indianersjugend für die hauptquellen der Civilisation, für Lesen und Schriftsenntniß empfänglicher zu machen. Zugleich erleichtert diese herausgabe auch den Amerikanern das Studium der Dakota-Sprache, deren Kenntniß für alle diejenigen zum unumgänglichen Bedürfniß geworden, welche irgendwie mit den 20,000 Dakota-Indianern des Territoriums im Berstehr stehen \*).

Bas jedoch mehr als alles Borhergehende der jungen Ansiedelung die glücklichte Zukunft verkunden läßt, sind die reichen Mittel, mit welchen die Regierung für die Erziehung der Jugend Borsorge getroffen, und die humane Weise, in der die Bewohner dieselben verwenden.

Die ameritanische Regierung hat nämlich bie groß.

<sup>\*)</sup> Die Smithsonian Institution in Bashington, — ber geistige Centralpunkt ber Bereinigten Staaten, — über beren imposante Thätigkeit und ihren edlen Stifter wir bei unsferem Besuche in der Capitolstadt aussuhrlicher zu berichten gedenken, hat in Rudficht der politisch ethnographischen Bichtigkeit der Dakotasprache kürzlich ein Dakotas Lexikon veröffentlicht, welches die Ausmerksamkeit aller Philosopen und Ethnographen verdient.

artige Bestimmung getroffen, daß in den jungen Staaten und Territorien, wo sich noch viele Millionen Acres unbebauten Congresslandes vorsinden, sos bald felbe vermessen, in townships (36 | Meilen) eingetheilt und diese wieder in 36 Sectionen abgetheilt sind, die Section Ar. 16 eines jeden township, das ist eine Quadratmeile oder 640 Acres, zu Schulzwecken verwendet werden soll. So viele townships nun ein Staat zählt, ebenso viele Quadratmeilen Grundstude kann er zum Besten eines Schulsonds verkausen oder verpachten.

In solcher Beise wird das Staatsgebiet Minesota bei seiner großen Ausdehnung von 166,000 Meilen nach einer oberstächlichen Berechnung über 2,500,000 Acres Landes zum Besten der Erziehung seiner Jugend zu verfügen haben. Nimmt man hierfür nur den gewöhnlichen Bertaufspreis des Acre von 1½ Dollar an, so ergiebt dies bereits einen Fonds von 3,425,000 Dollars. Aber Grundstüde, deren Erzlös zu so löblichen, gemeinnützigen Zwecken verwendet wird, sinden immer besseres Angebot und werden nicht selten von großmuthigen Menschenfreunden mit 5—40 Pfund pr. Acre bezahlt.

Die Gelbsumme, welche durch die Berwerthung biefes Regierungsgeschentes erzielt wird, darf laut Staatsgesetz nur auf Grundeigenthum gegen zwei Burgen verlieben, und dafür fein höherer Binefuß als 12% gefordert werden.

Bir sinden es hier nöthig zu bemerken, daß in den westlichen Staaten bei dem Mangel an Capital und Arbeitskräften 42% gewöhnlich der gesetzliche und ein verhältnismäßig niedriger Zinsfuß sind. Es ist hier nicht selten, daß sich die Gelder der Bostoner Capitalisten im Besten auf die sicherste Hypothek zu 30 und 40% angelegt sinden, und es ist unter solchen Ausnahmsverhältnissen gar nicht zu sagen, wann der Bucher beginnt und die Chrlichkeit des Borgers endet.

Eine besonders humane Einrichtung ift bei diesen Schul-Institutionen dadurch getroffen, daß die Jahresintereffen nach Abzug der laufenden Untosten für Unterricht, Baulichkeit u. s. w. nicht wieder zu einem neuen Fonds aufgesammelt, sondern in jedem township unter die armen schulbesuchenden Kinder vertbeilt werden sollen.

Bie human großartig erscheinen Anlage und Aussführung dieses republikanischen Schulspitems! Bie edel durchweht das Ganze der Sinn der Rächftensliebe und der Bolksbildung; welche Generation muß es werden, die unter solchen Principien groß gezogen wird und für das öffenliche Leben erstarkt!

5. October, 54° F. Die Falle des St. Ansthony find 9 Meilen zu Lande und 48 Meilen zu

Baffer von St. Baul entfernt. Die Fahrt babin gebt über wellenformiges Brairieland. Bir faben mehrere Bachthofe deutscher Anfiedler entlang bes Rabrmeges. Ihre Grundftude betrugen meiftens 460-240 Acres Landes. Sie batten ben Acre für 41/2 Dollar gefauft und durch ihren Fleiß bereits au einem Berthe von 10 Dollars erhoben. biefe Anfiedelungen batten bas Beprage bes Bebeibens und Boblergebens, und es fcbien, als verfunbete ber Speisenbuft, ber von dem offenen Reuerberd bis ju unferem Bagen brang, daß bier bie fcone Beit gekommen fei, die Beinrich ber Bierte umfonft für fein Franfreich erfebnte, wo ber Landmann nicht nur den Topf, sondern auch ein fettes buhn barin auf feinen Tifch fegen fonne.

Durch den geringern Waldreichthum find bie Farmhäuser hier anders, mehr nach Art europäischer hütten conftruirt, wie im Norden, wo gewöhnlich die rauhe dide Schichtenlage von Föhren und Fichtenstämmen die 4 hauptmauern der Waldbaute (log-house) bilden.

Bir kamen auch an mehreren hutten vorbei, die völlig unbewohnt und vom Eigenthumer nur in der Absicht erbaut waren, um sein Berkaufsrecht (claim oder pro-emption) zu begründen. So lange nämlich Regierungsland noch nicht zum Berkauf ausgeboten ift, hat Jedermann das Recht, sich auf irgend einem

beliebigen Flede, der durch Lage oder Bodengüte zur Ansiedelung einladet, niederzulassen. Kommt das Land später zum Berkauf, so hat der erfte Settler das Berkaufsrecht zu  $4^{1}/_{4}$  Dollars pr. Acre.

Solche Anspruche (claims) werden zuweilen nur durch einsache Bfahlstöde, die man auf ein ausgewähltes Terrain einschlägt, begründet. Bei ganz vortheilhaften Situationen aber, wo durch die Conscurrenz leicht Zweifel oder Streitigkeiten über das erfte Anspruchsrecht entstehen könnten, halt man es immer für gerathener, auf dem ausgewählten Raume (der gesetlich nicht mehr als 460 Ader betragen darf) eine kleine Holzhütte aufzuschlagen und mindestens einige Tage im Jahre daselbst zuzubringen.

Die Einwohner des Territoriums haben allerdings den großen Bortheil, sich die besten Grundstüde, die günstigsten Lagen zuerst auswählen und darauf "ihre claims" geltend machen zu können. Sie verstehen auch das humane Geset, welches das Berkaufsrecht des Einzelnen im Interesse der Mehrzahl auf 160 Ader Landes beschränkt, dadurch zu umgehen, daß sie von ihnen bezahlte Strohmanner als die Besitzer verschiedener claims vorschieben. Indeß giebt es auch zahlreiche Bewohner des Ostens, welche hier in Minesota bereits ihre Pfähle eingesschlagen und dadurch ihre Ansprücke auf gewisse Grundstüde gesetzlich geltend gemacht haben. Kom-

men die Grundstude später zum Bertauf, so finden fich häufig schon so viele "claims", daß die besten Lagen nicht mehr aus der ersten Hand von der Regierung, sondern schon aus zweiter oder dritter Hand und um einen viel höhern Preis erstanden werden muffen.

Buweilen tam es auch schon vor, daß gutes Land weit unter deffen Werth vertauft ward. Die Soldaten des letten Feldzuges nach Mexito erhielten nämlich bei Beendigung des Krieges den Rest ihres Soldes nach ihrer freien Wahl entweder baar, oder in 160 Adern Congressland vergütet. Biele, benen der Krieg nicht nur Ruhm, sondern auch Beute gebracht hatte, zogen aus Speculation die Grundstüde vor, später aber, als Geldmangel einstrat, verlauften sie selbe unter der Hälfte des gessesslichen Werthes.

Rach einer zweistundigen Fahrt erblickten wir das Städtchen St. Anthony-Falls, ganz in der Rabe der Fälle am öftlichen Ufer des Missispie erbaut, welches einen dermaßen raschen Aufschwung genommen, daß jest eine Gemeinde von mehreren tausend Seelen in niedlichen Gebäuden wohnt, wo noch vor 3 Jahren erst fünf Blockhäuser und eine einsame Sägemühle gestanden.

Die Bewohner ziehen ihren Saupterwerb aus dem

Holzhandel\*), dem Berkehr mit den Indianern und bem zahlreichen Besuche von Fremden, welche während der Sommermonate in dieser gesundheitathmenden Atmosphäre ein Aspl gegen die Fieberkrantheiten des Bestens und Südens suchen. Ein prachtvolles hotel erhebt sich zu diesem Zwede am nördlichen Ende des Städtchens, und sein Comfort läßt uns ganz vergessen, daß wir uns in einem wilden Prairielande besinden, auf dessen wellensörmigem Grunde noch vor wenigen Jahren Büsselherden weideten und feindliche Indianer jagten.

Die Fälle von St. Anthony wurden zum ersten Male im Jahre 1680 von dem Franziskanermönch Ludwig hennepin besucht, welcher dieser gewaltisgen Cascade aus frommer Berehrung den Namen seines Schuspatrons, des heil. Antonius von Padua, gab. Die Dakotas oder Sioux-Indianer nennen dieselbe Minne-ha-ha, oder lachendes Wasser, ihr gewöhnlicher Ausdruck für Wassersall. Die Chippewas

<sup>\*)</sup> Die Fichtenstämme, welche ber obere Miffisppi bereits mehrere hundert Meilen herabschwemmt, werden bier an den Fällen ausgesangen, gesägt und zu industriellen Zweden nach St. Louis verschifft. Oftmals geschieht es, daß aus Mangel an Industriellen Golzbalten von hier 4000 Meilen weit geschieft, dort in einer Tischlerwerkftätte verarbeitet werden, und dann als fertige Einrichtungsstücke wieder hies ber zurückwandern.

Indianer bagegen beifen fie Kakah-Bikah, Die gebrochenen Felfen\*).

Der Missippi ift an den Fällen ungefähr eine Meile breit und durch ein grunes Inselland von 1/4 Meile Länge in zwei ungleiche Strömungen getheilt, von denen die mächtigere westlich von der Insel vorbeirauscht.

Der fentrechte Fall (pitch) beträgt gegenwärtig ungefähr 20 Fuß. Als Bater Hennepin ihm den Ramen gab, betrug er noch 60 bis 70 Fuß, und während Carvers Aufenthalt (4760) nur noch 40 Fuß Göhe \*\*).

Durch den Umftand, daß die untere Sandfteinschicht fortwährend der Gewalt des Baffers weicht, und der darüber liegende Kalfstein, seiner Unterlage beraubt, in giganten Felstrummern in das Flußbett fturzt, wird nebst der Sohe auch die Lage der Falle

<sup>\*)</sup> Gleich allen Gegenständen von ungewöhnlichem Interesse oder Geheimniß halten die Indianer auch diesen Basserfall für die Birkung eines Geistes (wakan), dem sie, um seinem Jorne zu entgehen und seine Gunst zu erslangen, ihre Berehrung zollen. Sie legen daher häusig Tabas, Pulver, Baumwolle oder Pfeile auf einen der herabsgestürzten Steine als gläubiges Opfer. — (Charlevoix, Lettes sur les traditions et la religion des sauvages.)

<sup>\*\*)</sup> Siehe Longs Expedition to tre sources of St. Peters. Vol. I. p. 295-302.

mit jeder Frühlingsfluth wesentlich verändert. So sollen nach Mittheilungen von Augenzeugen die Fälle in einem einzigen Sommer (1854) an ihrer westlichen Seite um 90 Fuß zurückgewichen seine"). Wenn diese Unterwaschungen, wie vorauszusetzen, in gleichem Maße fortdauern, so dürfte die Zeit nicht mehr sehr fern sein, wo von den imposanten Fällen des heiligen Antonius nichts mehr übrig sein wird, als eine Wenge unansehnlicher Stromschnellen.

Das Waffer, wie es über die Kalkfteinfelsen und ben Sandftein hinabschäumt, hat einen eigenthümlich gelben Teint, den wir uns nur durch die Entfärbung der geschwemmten Fichtenstämme erklären können, welche die Fluth des obern Missippi schon 400 Meilen weit mit sich führt, ehe sie hier den ersten und einzigen Katarakt bildet.

Der Eindruck ber St. Anthonyfälle mag wohl für jenen Besucher ein imposanter und erhabener sein, welcher entweder die riefigen Katarakte Riagara's, Montmorency's, Trenton's nicht gesehen, oder mit dem Auge romantischer Erinnerung auf ihrem schimmernden Bafferspiegel verweilt. Bem die Stromwelle unserer materiellen Zeit noch so viel Poefie in der Brust zurückgelaffen, um sich mit Gefallen in die

<sup>\*,</sup> W. G. Le Duc's Minesota Year Book, 4852, unb Annals of the Minesota Historical Society, 4851.

Sagen einer traumhaften Bergangenheit zu versensten, der mag vielleicht noch heute Amposa Sampa, das herzhafte Indianerweib, ihre beiden Kinder im Arm, in einem Birkenkahn auf der Stromschnelle daherschiffen und über den senkrechten Wassersturz hinab in die Tiese gleiten sehen, wie sie sich aus Schmerz über die Untreue ihres Mannes zwischen karren Felsrissen den Tod giebt. Und einmal gestragen auf den Flügeln der Phantasie erscheint vielsleicht seinem romantischsempfänglichen Gemuth das geheimnisvolle Rauschen der Fälle wie der Todessang einer aus Liebesschmerz hinsterbenden Seele.

Uns aber war der gewaltige Riagara mit seiner zauberisch lieblichen Umgebung noch in zu lebendiger Erinnerung, und die Ereignisse der jüngsten Jahre noch zu nüchtern im Gedächtniffe, um der St. Ansthonyfälle und ihrer Raturschönheit ein mehr als gewöhnliches Interesse abgewinnen zu können.

Die Landschaft ift an beiden Ufern flach, tahl und ohne irgend eine besonders ergögende Augenweide. Das Flußbett selbst gewährt durch die Unzahl herabgesturzter Felsblode und geschwemmter Holzstöge ein wustes verfallenes Aussehen. Die Steinmassen, die ganz wie in einem Wildbach zerftreut herumliegen, ohne jene pittoreste Anordnung, wie sie sonft die Laune der Natur bei ihren Gebilben so wohlgefällig trifft und das Unsaubere der

schutthaufenartigen Umgebung rauben dem Ganzen jeden erhabenen, moralischen Eindruck.

Dagegen find die Fälle sowohl als ihre Umgebung in geologischer Beziehung von hohem Interesse: sie bilden den Uebergang von den steilen Kalksteinriffen des untern Missispi zu der Sandsteinsormation des obern, von schrossem Hügelland zu sanktsich hebenden Brairien. Diese Beränderung im geologischen Charakter bleibt nicht ohne Wirkung auf das vegetabile Leben; die hohen, stämmigen Fichten und Ulmen, Tannen und Gedern verschwinden, und zwerghafte Eichen treten an ihre Stelle.

hier saben wir wieder recht deutlich, in welch engem Berhältniß Begetation und geologische Entswickelung stehen, wie gewisse Pflanzenarten nur unter gewissen geologischen Bedingungen zum Borschein kommen, und constant aufhören, wo diese nicht mehr erfüllt erscheinen. Wir werden diese hochwichtigen Betrachtungen an einer andern Stelle wieder ausnehmen, wo uns Raum, Zeit und Studium eine längere, würdigere Besprechung gestatten.

An beiden Ufern des Missispi und entlang der Fälle ift die Hauptsormation weißer Sandstein, welscher in einer Schichtendicke von 60—80' die Basis der Bluss bildet, mit einer überliegenden Strata von 6—8 Fuß dickem Kalkseinfelsen von bald gelbslicher, bald graulicher Farbe, der zuweilen bis auf

einige Boll Dide verwittert erscheint. Sowohl hier, wie in der Rahe von St. Paul finden Balaontologen eine reiche Ausbeute an Crenoiden, Trilobiten, Cyathophyllen, Muscheln und anderen, für die geologische Formation der Gegend charakteristischen Fossisien, und ein Ausslug, den wir mit Dr. Mann in ähnlicher Absicht nach einigen Steinbrüchen in der Gegend von St. Paul gemacht, hatte für uns den lohnendsten Erfolg.

Bor ben Fallen freugten wir in einem Ferryboot nach bem westlichen Ufer bes Miffifippi, und fuhren bann fortwährend über weite, in mancher Richtung bin unabsebbare Brairien nach Lake Calhoun, von bem man uns eine fo malerifche Schilderung gemacht hatte. Auf dem Bege dabin hatten unfere Augen das ungewohnte Schauspiel brennender Brairien. Es besteht hier im Beften ber Bebrauch, alle Jahre im Berbft nach dem erften Froft die Balmrefte auf den Grasebenen den Rlammen preiszugeben und fpater die vertoblte vegetabile Daffe als Dungungsmittel mit bem Bfluge unter bie Erbe gu Man tann Ende Octobers alliabrlich auf mischen. einem Flachenraume von mehr ale 4000 Deilen Millionen Ader Brairielandes oft mit 1-4 Rug hohem Gras in Brand gestedt und die dunklen Rachte auf eine ichauerliche Beife in Tageshelle umgewandelt feben. Das Reuer, vom Brandftoff begunftigt, greift mit ungeheurer Schnelle um fich und legt wohl 5 Meilen in einer Stunde zuruck. Bu-weilen werden diese Prairie-Feuer saumenden Banberern höchst gefährlich, und es ift mehr als ein Fall
bekannt, wo Menschen, dem verheerenden Elemente
nicht rasch genug entstiehend, durch die sie ereilende
Flamme und den erstickend aufqualmenden Rauch ihren Tod fanden.

Ein Methodiften=Misstonar, der viele Jahre im Beften gelebt, behauptete, es wurden auf diese Beise alle Jahre über 2 Tonnen vegetabilische Bestandtheile in Dungerstoff verwandelt.

So gewaltige Rauchwolken, wie fie hier auf unendlichen Flächenraumen maffenhaft in die Sobe fteigen, können nicht ohne Einfluß auf die Atmosphäre bleiben; fie geben dem Horizont einen unsichern, trüben, röthlich-grauen Teint, und die aufgehende Sonne erscheint durch diese Rebelschleier wie ein majestätisch sich erhebender glühender Feuerball.

Diesen jährlich wiederkehrenden Brairie-Feuern dürfte es auch mehr als dem Charafter des Bodens zuzuschreiben sein, wenn hier viele hundert Meilen weit jede Art von Baumvegetation verschwindet und der Typus der westlichen Brairien sich seit Jahrhunderten unverändert erhalten hat. Diese Ansicht wird fast zur überzeugenden Thatsache, wenn wir sehen, wie jene ursprünglichen Brairien im südöst-

tichen Theile von Minois, auf denen man seit uns gefähr 20 Jahren das jährliche Ausbrennen unterslassen hat, gegenwärtig mit kleinen Bäumchen dicht bewachsen sind \*). In entsprechender Weise sieht man auch in Jowa und Minesota allenthalben üppigen Baldanstug geschäftig aufsprießen, wo ein Sumps, ein Bach oder ein Fluß den verbeerenden Flammen Stillstand gebietet.

Man bat wiederholt in den Berbftfeuern der Brairien eine Erflärung für bie nicht minder feltfame Erscheinung bes fogenannten Indian Summer (Indianer-Sommer) ju finden geglaubt, und die eis genthumliche Atmofphare Diefes berbftlichen Rachsommere bem machtigen Ginfluffe biefer Rauchmaffen augeschrieben, die ein gewaltiger Gudmeftwind durch unendliche Luftraume führt. Urfache baju gab ber Umftand, daß bas Berbrennen ber westlichen Brais rien gewöhnlich mit dem Erscheinen bes Indianischen Commere gusammentrifft, eine lange Reihe milber, freundlicher Octobertage, an benen aber die Sonne nur felten aus einem rotblichen Rebelbuft tritt und niemals in ihrer, gangen blendenden Strablenpracht jum Borichein tommt. Dan wollte zugleich bemertt haben, daß diefer feltfame Dunftfreis mit einer ge-

<sup>\*)</sup> D. D. Owens Report on a geological exploration of a part of Jowa, Wisconsin and Illinois.

wissen Richtung des Windes in Berbindung steht und sich immer nur bei Sud- und Sudostwind, niemals aber bei Rord- und Rordwestwind ereignet, welche, wie oberstächliche Beobachter meinten, die weitere Berbreitung des westlichen Prairienrauchs verhinderten.

Diefe fo allgemein circulirende Meinung wird jedoch ichon durch die einfache Thatfache widerlegt, baß die Erscheinung des Rebelrauchs\*) auch in Begenben vorkommt, wo es feine Brairien und feine Rlamme giebt, die wild verfengend über den Boben babin raft. Der Bewohner bes Oftens und bes Subens weibet fich nicht weniger an ber lieblichen Luft ber indianischen Sommertage, wie ber Unfiedler bes Weftens, und blidt mit nicht geringerer Bewunberung auf diefes feltsame, Bochen lang andauernde Schausviel. Une ichien ber Indianische Sommer. den wir in Jowa, Miffouri, Tennessee und Georgia ju beobachten Belegenheit gehabt, die größte Aehnlichteit mit dem fogenannten Alten = Beiber . Sommer ber Deutschen, bem été de la Saint-Martin ber Frangofen gu haben, und feine Erfcheinung, welcher immer Regentage vorausgeben, durfte am erften noch ber bampfenden Ausbunftung jugufdreiben fein, bie

<sup>\*)</sup> Prof. Drake's Principal Diseases of the interior valley of North-America. Cincinnati, 4850.

im Berbste mehr wie zu irgend einer andern Jahreszeit die Balber, Seen und Flusse mit so dusterm Flor umhullt und jene dichten Rebel erzeugt, welche ben Schiffsahrern häusig so gefährlich werden. Und unsere Ansicht hat im Gespräche mit Männern der Bissenschaften, welche dieser Erscheinung auf verschiedenen Punkten vielzährige Beobachtungen widmen konnten, wie Dr. Engelmann, Dr. Bislicenius, Dr. Whitney, eine würdige Beträftigung erlangt.

Bährend unserer Betrachtungen über Brairie-Feuer und Indianischen Sommer find wir bereits am Lake Colhoun angelangt, und haben diesen 3. Meilen langen, 4½ Meilen breiten See nicht viel verschieden von anderen zahlreichen Bafferstächen gefunden, an denen der Besten und Norden Minesota's so überreich ist. Bielleicht hatten wir die Enttauschung weniger empfunden, wurden wir bei unseren Erwartungen auf die befangene Boreingenommenheit der meisten Menschen für einheimische Naturlandsschaft Rücksicht genommen haben.

Unfer Autscher erzählte noch viel Rühmliches und Sehenswerthes von einem neu entbedten Riesensee, einem Salzsee u. f. w., aber wir ließen nach ben gemachten Erfahrungen, — vielleicht mit Unrecht — ben Rüdweg nach bem Fort Snelling einschlagen. Zwei Meilen nördlich vom Fort tamen wir an einem Heinen Wafferfall (Minne-ha-ha) vorbei, welcher in

lieblich gruner Umgrenzung über ein unterwaschenes Precipice von 80 Fuß Tiefe fturzt, und durch das gludliche Ensemble seiner Lage auf manchen Besucher- vielleicht einen wohlthätigern Eindruck machen wird, als die weit ausgedehnteren St. Anthonyfälle. Diese Cascade wird durch den dunnen Wasserfrich gebildet, welcher den Calhounsee mit dem Harrietund Mudsee verbindet, und diese eine halbe Meile oberhalb dem Missenpi zusührt.

Um andern Ufer faß auf einem holzstrunt vor einer halbverfallenen Bretterhutte eine gang vermilberte Beftalt, mit gefenttem Ropfe in ein Beitungsblatt vertieft. Unfer Ruticher that einen lauten Schrei, und nun bewegte fich biefe feltsame Erscheinung bugel binab, bugel binauf, unter der ausgemaichenen Relfenhöhle, über welche das Baffer fturate, burchichlunfend, nach unferm Standpunkt. Es mar ein alter Soldat aus dem megitanischen Rriege, ein Irlanber, der fich auf den für beide Feldzüge ihm geschentten 320 Acres eine durftige Butte erbaut, feine Mustete mit Buchfe und Angel vertaufcht bat, und in diefer Ginfamteit jagend und fischend die Reit abwartet, wo fein Grundeigenthum eine beffere Bermerthung erhalt. In feinem gerfetten fcmierigen Anguge, mit feinem langen, ftruppigen Saare und bartvermachfenen Genchte machte berfelbe einen wenig beimlichen Gindrud; doch tonn-Bagner, Rorbamerifa. III. 3

ten, wir unfere Bewunderung nicht unterbruden, in solchen rauhen Sanden ein Bokoner Zeitungsblatt von ganz neuem Datum zu sehen, das fürzere Zeit erst die Presse verlassen hatte, als seine Saut das reinigende Gesühl des Wassers empsunden.

Es ift überhaupt eine faunenswerthe Babrnebmung, welchen Gingang bie Beitungelecture unter ben armften Bolteclaffen Amerita's gefunden, und wie ihr Intereffe baran mit jedem Jahre gunimmt. Sie werden badurch, freilich nur bochft oberflächlich, bon ben wichtigften Bortommniffen bes Tages unterrichtet, und gieben unftreitig manche praftische Lebre; baraus. Doch hat diese Battung Lecture in ihrer vitanten Rotigenform, welche bie Dugeftunden bermeiften Befellschaftsclaffen fast ausschließlich confumirt, ben großen Rachtheil, daß fie ben Ginn bes Lefers unftat und gerfahren und für ernfteres Stubium völlig unfähig .macht. Diefe Folgen außern fich bereits lebhaft im ameritanischen Bolte, bei bem man, außer in Sachen ber Bolitit, über allgemeine Dinge zuweilen eine bochft mangelhafte, oberflächliche Renntnig antrifft. --

Fort Snelling, in dem uns ein wohlwollendeshandbillet des würdigen Chefs der amerikauischen Armee die ehrendste Aufnahme bereitete, wurde 1847 am westlichen Ufer des Missisppi am Auskusse des St. Beters (Minesota-Klusses) auf eine dominirende Anhöhe erbaut; daffelbe erhebt fich 120' über das Flußbett und 850' über den Golf von Mexito. Seine Entfernung von St. Louis beträgt 748 und von New-Orleans 2192 Meilen.

Das Fort murbe von Dbrift Snelling gur Bertheidigung gegen die Stour-Indianer errichtet, welche gur Beit feines Aufbaues noch in gablreichen Borben biefe Cbenen bevölkerten. Begenwärtig bient es nur au einem Baffendepot, und bildet augleich fur die Bewohner pon St. Baul und St. Anthony einen aar berrlichen Buntt, um von feiner Bruftwehr berab einen gefälligen Umblid auf die iconften Fluren ihrer fo warm geliebten Beimath zu werfen. Snelling hat eine Befatung von 3 Compagnien Infanterie und 1 Compagnie Cavalerie, größtentheils Deutsche und Irlander: benn es bleibt eine feltfame Ericbeinung, daß, wo man in Amerita Diener und Rnechte, Soldaten und Soldatensviel antrifft, gewiß bie Deutschen und die Irlander bas größte Contingent ftellen. Wenn bas Baterland in Gefahr tommt, im Rriege, ift der Amerifaner fcneller als irgend ein anderer Erdenburger bereit, feine Freiheit und Unabbangigfeit ju vertheidigen; aber im Frieden baft er das Gautelspiel und die Cafernen-Subordination. -

6. October, 65° F. In der Rabe von St. Baul, nabe am öftlichen Ufer des Miffifippi, find mehrere Sandfteinhöhlen von ziemlichen Dimenftonen,

mit riefelnden Quellen, die sowohl ihrer geologischen Formation, als der historischen Erinnerungen wegen, welche sich an dieselben knupsen, eines Besuches werth erscheinen. Die berühmteste dieser Höhlen ist Carver's Cave, eine Meile unterhalb St. Paul, von den Dakota's, Stouz und Raudowessies das Haus des Geistes (wakan-tipi)\*) genannt, eine Art indianische "Walhalla." Hier hielten vor Jahrhunderten die Hauptlinge der verschiedenen Dakota-Banden Rath, und begingen gewisse Ceremonien über den Leichnam ihrer Todten, ehe sie dieselben unter den aufgeworfenen konischen Hügelin (mounds) auf der Anhöhe entlang des Ufers begruben.

Als Jonathan Carver diese Soble im April 1767 besuchte, war dieselbe am Eingange noch 10' breit und 5' hoch. Der Bogen, welcher fich im In-

<sup>\*)</sup> Die Uebersetzung dieses Bortes liegt uns in 3 Berfionen vor; die größte Autorität, das von Smithsonian Institution in Bashington fürzlich herausgegebene Dakota Dictionary bezeichnet wakan-tipi als böhern Raum (p. 222); Ricollet überträgt es: der Geist der Grotten, und in einer Abhandlung in den Annalen der Minesota historischen Gesellschaft (1852) findet sich wakan-tipi als haus des Geistes übersetzt. Man sieht bieraus, wie schwierig es bei der noch so geringen Vertrautbeit mit der Dasota-Sprache ist, auf gewisse, ins Englische übersetzt Traditionen der Stoux ein Raisonnement zu gründen, oder sie zum Piedestal irgend einer wissenschaftlichen Forschung zu machen.

nern durch den Einfluß des Waffere und der Atmosphäre gebildet hatte, betrug 45' Sohe und 30'
Breite. Ungefähr 20 Fuß vom Eingange begann
ein kleiner See, deffen transparenter Quell sich in
unabsebbare Ferne verlor. Ein Stein, welcher in
der Richtung nach innen mit aller Kraftanstrengung
in's Wasser geschleudert wurde, verursachte einen erstaunlichen Lärm, der in schauerlicher Beise aus allen
Tiesen dieser dunklen, geheimnisvollen Region wiederhallte. An den Sandstein-Wänden der Sohle bemerkte Carver viele Hieroglyphen, die theilweise verwittert, theilweise mit Moos bewachsen, durchaus
keinen scientissischen Unhaltpunkt für ethnographische
Forschungen darboten.

Ricollet, welcher, nachdem diese Soble mehr als 30 Jahre lang durch Schuttfall völlig unzugänglich geworden war, im Juli 1837 nach mühevollen, wegbahnenden Unstrengungen eine geringe Strede weit hineindringen konnte, will in diesen hieroglyphen nichts weiter als die Kripeleien von Indianern erblicken, welche diese seltsame Naturerscheinung zu versschiedenen Zeiten besuchten.

Mr. Lyman Dayton, auf beffen Grundeigenthum fich die Soble befindet, macht eben ben Berfuch, durch Ausgrabungen dieses hiftorische Dentmal vor völligem Zusammensturz zu retten; doch waren biese Arbeiten bei unserm Besuche noch nicht so weit

vorgeschritten, um uns die ersehnte Betretung jenes bunklen Raumes zu gestatten, dessen geheimnisvolle Sagen einen deutschen Dichterfürsten zu einem so schönen Gesang begeisterten.

Denn Schillers Radowessier's Todtenklage ift nichts Anderes als die geniale Boetistrung jener Todtenseierlichkeiten der Sioux-Indianer, wie sie Jonathan Carver") als in dieser Sohle begangen in seinen nordamerikanischen Reisen schildert. Sir John

<sup>\*)</sup> Capitain Jonathan Carver bereifte im Jahre 4766 im Auftrage ber englischen Regierung die ehemaligen In-Dianer-Gebiete westlich vom Miffisppi, namentlich Minesota. Rachdem er 2 Jahre und 5 Monate zu diesem 3wed vermendet, febrte er im 3. 1769 nach London gurud, mo feine Reifen im 3. 4773 im Drud erschienen. Ale Reifevergus tung erhielt derfelbe von der britischen Regierung 4375 Lstl. 6 sh. 8 ds bezahlt, doch murbe ihm die erbetene Buerkennung eines Landstriches, ben ihm die Chiefs ber Stour-Indianer mabrend feines mehrjährigen Aufenthalts unter ihnen geschenft hatten, wiederholt abgeschlagen, und eine fpatere Betition feiner Erben an die Regierung in Bashington hatte bas gleiche Schidfal. Indeß ift Diefer wiederholt refufirte Landstrich noch immer, felbst auf offis ciellen Rarten, ale Carver's grant oder Carver's tract bezeichnet. Annals of the Minesota Historical Society 1852; ferner J. N. Nicollet Report on the Missisippi River. 1844; beegl. Report of an Exploration of the territory of Minesota by Captain Pope. 1850.

Herschel und Lytton Bulwer haben Beibe bieses herrliche Gedicht ins Englische übertragen, aber ohne ben Duft der Poesie, der das Original durchhaucht, das Goethe (4797) wegen seiner Originalität so werthvoll achtete, und Bilhelm von Humboldt aus demselben Grunde tadelte, nämlich wegen seines völligen Mangels an Idealität\*)!

Mit welcher Bewunderung muß Jeder, der nur einige Zeit mit den wilden Indianerstämmen vertehrt und ihre Gebrauche und materielle Borstellung eines Jenseits voll üppiger Fischpläge und wildreicher Jagdgrunde über die eble, wahrheitstreue Schilderung ergriffen werden, wenn er lieft:

"Bobl ihm, er ist heimgegangen, Bo tein Schnee mehr ift, Bo mit Mais die Felder prangen, Der von selber sprießt."

"Bo mit Bögeln alle Sträuche, Bo ber Bald mit Bild, Bo mit Fischen alle Teiche Luftig find gefüllt!" — —

S.

<sup>\*)</sup> Siehe Hofmeister vol. III. p. 344.

## XXV.

## Die Indianerstämme des obern Missisppi.

Die Indianer, welche gegenwärtig noch, theils als wandernde Borben, theils als Anfiedler, im Territorium leben, gehoren ben Stammen ber Datota's, Chippewa's und Binnebagoe's an, und belaufen fic auf ungefähr 30,000 Seelen. Sie untericheiben fic in Geftalt und Sprache, in Sitte und Gebrauchen. Die gablreichften, wie auch die wildeften unter ihnen find die Dafota's (Biele in Ginem), fo genannt von ber Bereinigung mehrerer fleiner Stamme, welche qua fammen eine Bevolterung von mehr als 20.000 Sees len ausmachen. Sie find in Unterftamme (sub-tribes) ober Rathfeuer (council-fires) eingetheilt, und biefe wieder in Banden, welchen ein Sauptling (petty chief) vorftebt. Ihre politische Berbindung ift eine bochft patriarchalische. Die alteften Manner bes Stammes (sachems) geben bei wichtigen Bortommniffen burch ihren Rath den Ausschlag; in allen geringeren Fallen ift bas Oberhaupt ber Familie auch ber Richter feiner Bandlungen, der Schlichter feiner Angelegenheiten.

Jede Familie betrachtet das Symbol des Ramens ihrer Borfahren als ihren Stammbaum (totem). Derfelbe ift gewöhnlich von irgend einem vierfüßigen Thiere, oder einem Bogel, niemals von einem leblossen Gegenstand abgeleitet. Schildfröte, Bar, Bolfsind die gebräuchlichten Embleme indianischer Heraldit. — Ein Eigenthum im modernen Sinne des Worts besteht unter ihnen nicht. Jede Nation besitzihre Ländereien gemeinschaftlich. "Es ist für mich, für dich, für Alle", ist die christlich socialistische Devise der meisten Indianerstämme.

Durch einen erft vor wenigen Monaten (herbst 1852) ratisicirten Tractat\*), laut welchem die Datota's 21 Millionen Ader Landes westlich vom Missisippi an die ameritanische Regierung vertauften,

<sup>.&</sup>quot;) Die Ländereien, welche kurzlich die amerikanische Resgierung von den Siouz-Indianern erkauft hat, und welche der deutschen Emigration neue Bortheile gewähren, betrasgen einen Flächenraum, der dreimal so groß ist. als der Staat New-York, und fast so groß als England und Schottsland. Derselbe ist 40 mal größer als Holland, 9 mal größer als Belgien, die Balfte so groß als Frankreich, 3 mal so groß als Portugal und mehr als 5 mal so groß als die Schweiz.

erhielten fie sogleich baar 305,000 Dollars; ferner während 50 Jahren eine Annuität von 68,000 Dollars jährlich, nämlich: 40,000 Dollars baar, 12,000 D. an Civilisationsfonds, 40,000 D. in Waaren und Brovision und 6,000 D. für die Erziehung der Jugend, zusammen 68,000 Dollars, welche Summe jedoch nur an diejenigen Familien ausgezahlt wird, die den Stipulationen des Vertrages gemäß binnen einer gewissen Zeit die verkauften Ländereien verlassen und sich 400 Meilen westlich vom Missispi an die User des Minesota-Flusses zurückgezogen haben.

für Baulichkeiten, Einrichtung von Farmen . . . . 30,000 -

zufammen 250,000 Dollars.

Ferner als Annuitat mahrend einer Dauer von 50 Jahren:

| an Civilisationsfonds . | •   | • | 12,000 | Dollars. |
|-------------------------|-----|---|--------|----------|
| für Erziehung           |     | • | 6,000  | *        |
| an Baaren und Provi     | don |   | 10,000 | <b>.</b> |
| an Baarschaft           | •   | • | 30,000 |          |

zusammen 58,000 Dollars.

Diese sogenannten Annuitäten werben alljährlich im Berbste burch einen Agenten ber Regierung an einem bestimmten Orte an Die Saupter der Familien ausbezahlt\*).

Man sollte glauben, diese nicht unbedeutenden vecuniaren Mittel mußten die Indianer in beffere Lebensverhältniffe versetzen und fie alimalig der Cultur und Civilisation gewinnen. Allein zwei Ursachen verhindern den hetibringenden Ginfluß, welchen die amerikanische Regierung durch diese Tractate zu erreichen hoffte.

Erftlich haftet auf den Befitzungen der Indianer,
- ob gerecht oder ungerecht, lagt fich unter fo felt-

<sup>\*)</sup> S. Treaty at Traverse with the Sioux and Minnesota. Nations. July 1854. Bir bedauern, daß der vorgezeichnete Raum uns nicht gestattet, die vorliegende, ziemlich voluminose Berhandlung mit den Indianern vor Unterzeichnung der vielen Berträge schon gegenwärtig mittheilen zu konnen. Bir behalten uns die Beröffentlichung bieser hoch intereffanten Documente für das bereits ermähnte größere Bert por.

famen Berbaltniffen nur ichwer berausftellen. - eine große Schuldenlaft, welche von ihren vieljährigen Transactionen mit der Belgbandel-Compagnie berrührt. und die mächtige Summe ber Bagraplungen ber Regierung mefentlich reducirt. Die Belghandel-Compagnie ftattet nämlich die Indianer alle Jahre mit Jagdgewehren, Munition, Aleidern und Brovifionen aus, und bringt diefen Borfduß bei der im Grub. ling erfolgenden Ablieferung der erbeuteten Thierfelle wieder in Abzug. Manchmal geht biefer Borfchuß burch Rrantheit oder Tod des Borgers theilmeife, guweilen gang verloren, und addirt man viele abnliche Rudftande ber faumfeligen Indianer mit dem Brocenten = Aufschlag der wucherischen Agenten der Belabandel-Compagnie ausammen, fo tommt leicht ein Summden beraus, bas im Berlauf von 20 Sabren mehrere 400,000 Dollars ausmacht.

Bei dem gegenwärtigen Verkauf der Ländereien der Sioux an die Regierung soll sich auf diese Weise ein Guthaben von 500,000 Dollars vorgesunden baben, welches die Belzhandel-Compagnie zu beanspruchen berechtigt sein will; doch haben sich humane Freunde der Indianer zu deren Gunsten erhoben, und sind bemüht, diese Ansprüche mit der Wasse des Geses zu bekämpfen.

Die zweite Urfache, warum baare Geldunters frugungen in den Indianer-Berhaltniffen feine Bef-

serung herbeizuführen vermögen, ist die völlige Unkenntniß und Geringschätzung der Dollarstücke von
Seiten der Rothhäute. Da sie nicht den geringsten
Begriff von der Bedeutung des Geldes haben, und
der kleinste reelle Gegenstand in ihren Augen mehr
Werth besit, als das nuglose Metallftück, so sind
sie im Stande, für eine Tändelei ihre ganze Baarschaft binzugeben. Diese Unkenntniß benutzen Berkäufer und Trader, und verlangen für die geringsten
Dinge die unverschämtesten Preise. So saben wir
einen Indianer für einen kleinen Tiegel schlechter
Schminke einen halben Dollar bezahlen.

In wenigen Bochen, nachdem auf Grund eines Rauftractats viele taufend Dollars unter die Indianer vertheilt wurden, find dieselben wieder so arm und durftig wie zuvor, ja noch ärmer, denn fie haben tein Land mehr, und werden wie Fremdlinge von der Scholle gewiesen, auf der fie als herren des Bodens geboren, auf der fie gejagt und gesliebt\*).

<sup>\*)</sup> Rach den uns vorliegenden Tabellen hat die ameristanische Regierung bis zum Jahre 1840 von sammtlichen Indianerstämmen 442,866,370 Acres Landes täuslich an fich gebracht, und dafür 85,088,800 Dollars bezahlt. Gegenswärtig stellt sich die Anzahl der bisher erworbenen Acker noch bei weitem höher, so wie nicht außer Acht gelassen werden darf, daß der Werth der angekausten Grundstäde

## 46 Bergleichung ber Datota's mit ben Chippewa's.

Bir trafen eine große Anzahl ber Datota-Inbianer in St. Paul, die fich in Folge ber Ratification eines der erwähnten Bertaufverträge seit mehreren Wochen in der Umgebung der hauptfladt Rinesota's herumtrieben. Sie tragen zwar im Ganzen dieselben hervorstechenden Merkmale, welche alle Glieder der amerikanischen Urfamilie auszeichnen, erscheinen uns aber weit weniger intellectuell, weit
rober und grausamer\*), als die Chippewa's, mit
denen wir im Besten Canada's und während unserer
Fahrt über den Huron und Obern See zu verkehren
Gelegenheit fanden.

Wir erblicken hier ben Indianer noch in seiner gangen Urthumlichkeit. Cultur und Christenthum hasben an ihm noch wenig zu verbeffern vermocht. Die langen schwarzen, glanzlosen haare fallen an beiden Seiten in schmal geflochtenen göpfen über die Ach-

bisher um das Zehnfache gestiegen ist. Daß man bei solchen Ankausen nicht immer blos das Interesse oder die Fürsorge für die unmündigen Indianer im Auge gehabt, geht unter Anderem auch aus einer Stelle eines Reports des Capitain Pope an das Kriegsdepartement hervor, worin der Ankauf der Ländereien der Stoug aus dem Grunde dringend empsohlen wird: "as they are yet entirely ignorant of the great value of their lands." (Report of an exploration of the Territory of Minesota. 4850. p. 9.)

<sup>\*)</sup> Siebe Early Jesuits Mission in America by J. Kip. 4846. New-York.

fein herab, ober find bis auf ein Schöpfchen über ber Stirn turz abgeschnitten; das tupferbraune Gesicht ift mit bizarren, unerklarbaren Figuren von rother, gelber, schwarzer ober gruner Farbe beklegt.

Bei ihren roben Begriffen von Schonbeit icheinen fie gerade die gefichtsentstellendste Dalerei für bie gelungenfte zu balten. Manche bemalen fich aus Gefdmad ober Karbenmangel oft nur eine Seite bes Gefichts, anderen icheint immer noch zu wenig Rarbe auf ihrem Meußern, und fie beschmieren fich fogar Dhren und Saare. Wie icon früher bemertt, liegt meder der Babl der Karbe, noch der Art der Bemalung irgend ein befonderes Spftem jum Grunde; es ift eine Sitte, wie fie faft allen wilden Boltsfammen eigen ift. und von ben Briten. Teutonen und Standinaviern mit nicht weniger Borliebe geübt Die Wilden glauben durch biefe Anftriche murde. bem Freunde anziehender, dem Feinde fchredlicher gu ericbeinen.

Als Schminkstoff verwenden fie Oder, Thon, Indigo oder irgend ein anderes Mineral des Lanbes "). Doch scheinen die Stoug-Indianer für die

<sup>\*)</sup> Ein Jefuiten - Miffionar, welcher viele Jahre unter ben Indianern bes Datota-Stammes gelebt, meint, bas Bemalen mit fettgemischten Farben sei ein wohlthätiger Schut ber haut gegen die Raubheit bes Klima's, welcher ber obbachlose Indianer nur zu oft schonungslos preisgegeben

## 48 Mangel des Schnurr- und Badenbartes bei den Sioug.

rothe Farbe, so wie für horizontale und verticale Streisen über das Gesicht eine besondere Borliebe zu haben; wenigstens sahen wir unter vielen hundert Datota-Indianern die meisten in ähnlicher Beise bemalt. hingegen bemerkten wir nicht einen einzigen, der sich auf sein kahles Gesicht einen Schnurzbart oder Badenbart hingemalt hätte. Es scheint, daß die europäische Bartmanie unter den wilden Bewohnern des amerikanischen hinterwaldes wenig Rachahmer sindet, und daß man selbst das dunnhaarigste Spisbärtchen in die Acht erklären könnte, ohne ihren Rationalstolz zu kranken, oder ihre Citelkeit zu verletzen.

Biele haben fogar die weißen Bolldeden (blankots), in die sie ihren halb nadten Körper hüllen, mit rother und grüner Farbe bemalt. Hier, wo ihrer Phantasie mehr Spielraum eingeräumt war, als auf den edigen Knochenformen ihres sleischlosen Gesichtes, suchen sie die ganze Launenhaftigkeit ihres Geschmades zu entwideln, und malen eine rothe

ift. Dieser gelehrte Briefter führte als eine Lichtseite des Gesichtbemalens den Umstand an. daß Indianer, welche diese Sitte üben, weit reinlicher find und sich häusiger waschen, als ibre unbemalten Collegen, die zu ihnen im gleichen Berbältniß steben, wie der Schornsteinseger, der blos den Sonnabend für den gesehlichen Rasir= und Waschtag hält, zum blanten Elegant des Lages.

oder schwarze hand, eine Sonne oder andere zackige Figuren auf den wolligen Grund. Die rothe hand bedentet, daß der Träger von seinem Feinde verwundet worden ist, eine schwarze hand, daß derselbe seinen Feind erschlagen hat.

Der Indianer beschränkt indeß seine Maiertunst nicht blos auf die Ausschmudung seines Gesichtes oder seiner Toilettstüde; wo immer der Armuth seiner Sprache ein Ausdruck mangelt, sucht er seine Gedanken bilblich zu verfinnlichen. Die Bictographie spielt daher im wilden Leben der Indianer keine unbedeutende Rolle. Eltern malen die Gesichter ihrer Kinder zur Strafe schwarz; Feiglinge glauben sich durch eine Gesichtsverpinselung dem Teufel unkennbar zu machen, und betrachten sie als einen Schutz (medecine) gegen bose Geister.

Benn eine Kriegstruppe (war-party) gegen ben Feind in Kampf zieht, malt fie im Balbe auf dem sanften Grund entrindeter Eichenstämme mit rother Farbe mehrere Canoes nebst der Anzahl der Kampfziehenden und dabei ein Thier, einen Hisch, einen Fuchs u. s. w. als Emblem der Bande, gegen welche die Expedition gerichtet ift. Benn diese Krieger vom Rampfe heimkehren, halten sie am selben Orte wieder an, senden Nachricht für einen entsprechenden triumphalen Empfang nach Hause, und erzählen am nämlichen oder an einem benachbarten Baume durch farbangert, Rotdamerika. III.

bige Figuren ihre Abenteuer. Die Canoes find jest mit dem vordern Theile gegen die Deimath gerichtet; die Anzahl der Getödteten wird durch schwarz gemalte scalps, die Bahl der Gesangenen durch eben so viele Weidenruthen, die jedoch dem Henkel eines Topses weit ähnlicher sehen, dargestellt\*). Und diese bemalten Eichenstämme bilden die einzigen Annalen dieser wilden Böllerschaften!

Die Toilette der Sioux-Indianer besteht in der Regel aus eng anliegenden Gosen von rothem Tuche, in einer leichten Fußbekleidung aus zusammengenähten Sirschäutchen (mocassins), und aus einer weißen oder rothen Wolldede, die sie nach Art eines spanischen Mantels über die Achsel geworfen tragen. In ihren Sanden führen sie abwechselnd Bogen, Pfeile, Scalpmesser, Ariegsteule, Schießwasse oder Friedenspfeise bei sich, wie sie gerade das Eine oder das Andere sich zu verschaffen mußten.

Der Stein zur Friedenspfeise wird nur in einem einzigen Steinbruche Minesota's (400 Meilen westlich von St. Paul) im sogenannten red pipe stone valley gefunden. Dieses Thal erstreckt sich von R.N.B. nach S.S.D. in Form einer Ellipse, und mißt ungefähr 3 Meilen in der Länge und 1/2 Meile in

<sup>\*)</sup> Caldwalder Coldon, History of the five nations. London 4747.

der Breite. Die Schichte, in der fich diefer heilig gehaltene Stein von blutrother Farbe und schieferartigem Ansehen (steatite) vorfindet, ift 1/2 Schuh breit.
Die Indianer verstehen aus diesem pipe-stone, auch
red serpentine genannt, sehr schone Pfeisen zu bohren und zu schnigen, und schäßen denselben schon
deshalb so hoch, weil er ihre Lieblingsfarbe trägt
und sehr geschmeidig in der Bearbeitung ift\*).

Benn die Sioux-Indianer einen Feind getödtet und scalpirt haben, tragen sie entweder einen Buschel von deffen Ropfhaaren am hemde, oder eine Abler- Feder mit rothen Fleden, nach Frauenart durch's schwarze haar gestedt. Ift die Feder am obern Ende gespaltet, und find die Enden derselben roth bemalt, so bezeichnet dies; daß dem Feinde die Gurgel durchgeschnitten wurde; schmale Schnitte in der Feder bedeuten, daß der Träger die dritte Person gewesen, welche den Körper des Getödteten berührte.

Tropdem daß viele junge Datota-Indianer in ihren bartlofen Gesichtern und durch ihre eigenthumliche Tracht und haarfrifur ein mehr weibisches Aussehen haben, so gilt es bei ihnen doch als die größte Beschämung, für eine Frauensperson gehalten zu
werden. So sahen wir einen jungen Judianer tief

<sup>\*)</sup> J. N. Nicollet's Report on the Upper Missisippi river. 4811. p. 45.

barüber erröthen, daß wir ihn, durch seine sanften Buge und das Gestechte seiner langen haare betrogen, für ein Madchen anfahen.

Wenn die Datota's mit Weißen in Berührung tommen, find fie ftets mißtrauisch und angftlich; fie laffen niemals die Summe ihres Geldvorrathes wiffen, den fie forgfältig in ihren haaren eingestochten tragen, und wahrlich, ihr Mißtrauen ift durch die vielen betrügerischen Absichten der Weißen nur zu sehr begründet.

In einem Berkaufsladen in St. Baul sahen wir mehrere Indianerkleider als Curiositäten zum Berkauf aushängen, die vermuthlich ein indianisches Oberhaupt in einer Anwandlung von Gelbnoth, von der indes auch mancher europäische Trödelmarkt fürstliches Zeugniß giebt, mit allen ihren Ruhmeszierden dem Meistbietenden Preis gab. Es war eine mit blutrothen Glasperlen reich gestickte hose aus hirschaut, an den Fersen mit schmucken Perlenquasten verziert.

Daneben hing ein Rod, ebenfalls von hirschfell, in der Form eines hemdes, mit Stidereien und Glasperlen von schwarzer, weißer und blauer Farbe, die theils die Form von Quadraten hatten, theils als schmale Streifen neben einander liefen. Aber den Hauptschmud des hemdes bildeten die scalps von fieben Chippewa-Indianern, deren fliegende haar-

buschel grauenerregend über den Bruftheil des Rleides herabhingen. Der Kaufmann verlangte für diefes hauptlingswamms nur 20 Dollars, ein Spottpreis für die vielen Todesseufzer, aus denen dieses
indianische Bruntgewand zusammengestickt ift!

Bir wollen hier noch einige Mitthetlungen über gewiffe mpftische Gebrauche dieses mpftischen Boltes folgen laffen, wie folche uns mabrend unferes Aufenthaltes unter den verschiedenen Indianer-Stammen befannt geworden find.

Unter bem durftigen Inventarium eines Indianer- Bigwam ift ber Medicin-Sad von der größten Bebeutung. Der Indianer schreibt demselben übernatürliche Kräfte zu und betrachtet ihn als seinen Schutz und Leiter durch's Leben. Oft wird dieser Sad sogar angebetet, Feste werden seinetwillen geseiert, hunde und Pserde ihm zu Ehren geopfert,und wenn man denselben beleidigt glaubt, werden Tage und Bochen in Reue und Fasten zugebracht,
um ihn wieder zu versöhnen.

Diefer Sad besteht aus der haut irgend eines nach besonderer Borichrift gewonnenen Thieres; gemeiniglich dienen Moschusratte, Biber, Otter, Wolf, Maus, Krote, Sperling oder Schlange zu deffen Anfertigung.

Wenn ein Knabe 14 Jahre alt ift, wandert er nach einem einsamen Orte im Balde, wo er fich auf

ben Boben wirft, und in dieser Lage, den großen Geist anbetend, zwei, drei und oft sogar vier Tage, ohne irgendwelche Nahrung zu sich zu nehmen, verbleibt. Gestattet sich derselbe endlich zu schlafen, so glaubt er, daß das erste Thier, von dem er träumt, bassenige sei, welches ihm ein großer Geist für ben erwähnten Zweck bezeichnet.

Der Knabe fehrt jest gurud ju feines Baters Bigwam, nimmt Rahrung ju fich, und mandert hierauf wieder hinaus in die duntlen Balber, um fich bas erträumte Thier zu erjagen. — Sobald ibm dies gelungen, giebt er dem Thiere die Saut ab, bereitet und verziert Diese nach seiner Bhantafie, und führt diese Saut dann in der Form eines Sactes mit fich durch's Leben, als feine Stärke in der Schlacht, als feinen Eroft und feinen Schutgeift im Tode, der ihn hinführen soll nach den ewigen Jagdgrunden. Der Indianer ichatt diefen vermeintlichen Talisman über Alles; er fann niemals verleitet werden, benfelben ju verkaufen, und bat er bas Unglud, ibn in einem Befecht zu verlieren, fo fann er felben nur burch ben Dedicinfact feines Freundes erfegen, ben er mit eigener Sand tobtschlägt\*). —

<sup>\*)</sup> Indian tribes etc. By Reverend W. H. Brett, New-York 1852.

Bas die religiöfen Borftellungen ber Indianer betrifft, fo tann man gerade nicht fagen, daß bie amerifanischen Urbewohner feine Religion baben. benn fie glauben an einen auten und einen bofen Beift, fie tonnen fich weber einen Bafferfall, noch einen Berg, noch einen Stein porftellen, bem nicht irgend ein Beift innewohnte. 3m Blit und Donner machen fie fich eine Borftellung von beffen Gemalt, im Bachsthum ber Lebensmittel erbliden fie bas Beugniß feiner Bute. Dabei befigen bie Inbianer viele Bunderfagen und myftische Gebrauche und find unendlich abergläubisch, und bas allein beweift icon, bag fie eine Religion baben. Aber ibr Beariff von einem funftigen Leben beidrantt fic barauf, daß die Bofen jum emigen Tragen von eifernen Retten verurtheilt fein werben, mabrend bie Braven in ein Land gelangen, wo die Baume beftandig grun, die Jagdgrunde immer thierreich, bie Baffer immer fischgefüllt find; wo die Sonne niemals untergeht, und bas gange Dafein einem nie endenden Refte ber Rreude und bes Tanges gleicht.

Die Unfichten ber Indianer über Die Entftebung ber Erbe, obichon im Gangen bochft untlar, baben gleichwohl manche Aehnlichkeit mit ber Darftellungs. weise ber tatholifchen Glaubenelebre, mas taum anbers erflart werben fann, als bag fich bie wilben Indianer aus ben Ergablungen ber erften JefuitenMiffionare eine eigene, ihrem roben Begriffsvermogen mehr einleuchtenbe Schopfungsfage gufammenges ftellt haben.

Bir geben diese Sage, wie sie uns an einem steblichen Augustabend des Jahres 1852 in einem einsamen Indianer-Dorfe am Reissee im westlichen Canada von einem vertrauenswürdigen Methodisten-Missionär, auf einer Bank vor seiner Sausthür sigend, mitgetheilt worden, und überlassen es der Stimmung des Lesers, sich über deren auffallende Nehnlichkeit mit der christlichen Legende in tiesere Speculationen zu verlieren.

Der große Geift, Kitchi-Moniton, war von Ewigsteit her. Nanni-boschou \*) war aus der Umarmung bes Westwindes mit einem sterblichen Weibe hervorgegangen, die jedoch letzterer bald nach der Geburt seines Sohnes von der Erde hinwegführte. Nanni-boschou hatte drei Brüder: den Ostwind, den Südwind und den Rordwind. Sein intimster Freund aber war ein Wolf, mit dem er die glücklichken Stunden verlebte und durch ein engeres Band versbunden schien, als die Ratur es schmiedet.

<sup>\*)</sup> Dr. Bhitney ichreibt in feinem Report über ben Obern See: Meni-bojou (vol. II. p. 12%). Es tommt aber bei ber Aussprache und Schreibweise folder Indianerworte febr viel darauf an, ob folde von Ameritanern, ober von canabischen Boyageurs gesprachen ober geschrieben werden.

Da geschah es, daß der Bolf mit dem Ronig der Schlangen in Streit gerieth. Rach einem beftigen Rampse tödtet der Schlangenfürst Freund Bolf, zieht ihm die haut ab, und hangt fie ganz ungenirt vor seiner Residenz zum Trocknen auf. Nanni-boschou erblickt die gute haut des getödteten Lieblings und vergist über der Rache seinen Schmerz. Er nimmt die haut seines Freundes, legt sie in die frühere Form, haucht ihr Leben ein, und macht den eben noch todten Gefährten wieder zu einem muntern Bolf. Dann aber nimmt er einen giftigen Pfeil und verwundet damit den Schangenkönig. Dieser, nicht faul, spript aus Schmerz und Ingrimm so viel Wasser aus seinem giftigen Rachen, daß bald die ganze Erde übersluthet wird.

Nanni-boschon und sein Freund Wolf sind die einzigen humanen Wesen, die sich mit einer Anzahl von Thieren auf ein Holzstoß retten und darauf der Dinge harren, die da kommen werden. — Allmälig sendet Nanni-boschou Thiere aus, die schwimmen können, wie Bären, Biber u. s. w., um die Liese des Wassers zu untersuchen; aber kein einziges davon kommt wieder zurud. Endlich schickt derselbe eine Moschusratte aus, und diese bringt in ihren Alauen etwas Sand von der alten Erde mit.

Nanni-boschou nimmt die feuchten Candlorner, blaft fie auf der flachen Band durch feinen Odem troden und formt daraus ein neues Land. Es wächst auf seiner Handsläche, bis es endlich so groß wird wie der durch die rächende Fluth untergegangene Welttheil. Run sendet Nanni-boschou abermals Thiere aus, zulest den Kolibri, und als dieser nicht wieder zurücksehrt, gilt ihm dies als ein Zeichen, daß das neue Land wieder jedem einzelnen Wesen der ausgeschickten Thierwelt Leben und Rahrung ge-währt.

Die Großmutter Nanni-boschou's, die alte Atesokan, die in der gangen Legende eine großartige Intriquenrolle fvielt, war nach der bier nur bruchftudweise wiedergegebenen Indianerfage bei ber zweiten: Erschaffung der Erde bereits fo alt, daß anftatt ber Saare Cebernbaume aus ihrem Ropfe muchfen. Nanniboschou aber hatte fich feitdem mit feinem Freund Bolf und zwei Bunden am Nordufer bes Lake superior, angeblich zwischen Cape Gargantua und Cape Choyge\*), in einen Relfen von menfchlicher Bestalt verwandelt, um dafelbft in figender Stellung von feinem mubevollen Tagewert auszuruben. Und die Indianer aller Stämme, fo oft fie in ihren Birtenfahnen an diefer verzauberten Stelle vorüberrubern, unterlaffen nicht, auf ben tablen Relfen ichlechten Tabat als Opfer zu ftreuen! -

<sup>\*)</sup> Agassiz, Lake Superior. 1850. p. 56.

Ueber die Erschaffung und Bestimmung des Mensichen herrscht unter den Indianerstämmen eine fast poetische Sage. Rach ihrem Glauben schus der große Geist Kitchi-Monitou drei Menschen: den rothen, den weißen und den schwarzen. hierauf ließ er eine Kiste mit Büchern, dann Jagdgeräthschaften und Acerbauswertzeuge herbeibringen und Jedem der Drei wählen, wodurch er seinen Lebensunterhalt sinden wollte. Der Beiße wählte zuerst. Er zögerte lange zwischen Jagdrequisiten und Büchern, griff aber zulest doch nach den Büchern. Der Rothe packte hastig die Jagdutenfilien. Und so blieb dem Schwarzen nichts übrig, als die Embleme des Acerbaues, um für Beide zu arbeiten.

Außer den Dafota's (auch Sivux, Radouwessie's oder Buan's genannt) leben noch Chippewa und Binnepago Indianer in diesem Territorium. Doch betragen beibe Stämme zusammen nur 7000 Seelen, und, auf einem Flächenraum von vielen tausend Reilen zerstreut, verschwinden sie in dem Wäldermeere von Minesota.

Und hier, wo wir von den Indianern der Bereinigten Staaten Abschied nehmen, um ihnen wohl erft nach Jahren auf unserer beabsichtigten Reise nach den Rocky-mountains wieder zu begegnen, sei uns noch gestattet, unsere Erfahrungen und Ansichten über den gegenwärtigen Bustand der rothen Race

und ihre muthmafliche Butunft offen und freimusthig auszusprechen.

Die Gesammizahl der Indianer, welche dermalen noch auf dem Gebiete der Bereinigten Staaten leben, beträgt nach dem letten Census 388,299 Seelen\*). — Mit jedem Jahre von der vorrückenden weißen Bevölkerung auf einen engern Raum zurückgedrängt, bewohnen dieselben meistens nur noch die Staaten westlich vom Missippi und vom Golf von Mexiko, bis zum 44. Grad nördl. Breite. Rach dem 50. Breitegrad verschwinden sie fast gänzlich, und unter dem Polarkreise sind sie nur in seltener Aus-nahme zu tressen\*).

Bahrend Ethnographen und Geschichtsforscher im officiellen Auftrage eifrig bemuht find, die Abkunft ber amerikanischen Urbewohner auf historischer und archäologischer Spur zu verfolgen, und dieselben balb als eine besondere Menschenrage darftellen, bald in

<sup>\*)</sup> Ultimate consolidates tables of the Indian population of the United-States. Office of the Indian Affairs. Washington 4850. — Rach den uns durch die Gute des geehrten Marine-Capitain Lefroy in Toronto im westlichen Canada mitgetheilten Tabellen beläuft sich die Gesammtzahl der Indianer, welche gegenwärtig noch in den britischen Bessitzungen wohnen, auf 61,410 Seelen.

<sup>\*\*)</sup> Drake, Diseases of the valley of the Missisippi.

ihnen einen ber verloren gegangenen gebn Stamme Ifraels wiederfinden \*), und bald biefelben im 9. Jahr-

<sup>\*)</sup> James Adair, History of the american Indians. London 1775. - Boudinot, Star in the West, On identity of the Hebrew and Indian language, customs, sacrifices, superstitions, etc. Burlington, New-Jersey 4850. -Miffionare aller Denominationen murden burch verschiedene Aebnlichfeiten in Sprachconstruction, Mythologie, Sitten, Baftfreundichaft 2c. ju ber Unficht veranlagt, Die Indianer feien einer ber verlorenen Stamme Ifraele. - Bei Tobesfällen gerraufen fich die Indianer, gleich ben Juden, Die Saare, faften, beulen, ichreien Tage lang, und vermunden fich am Rorper, am Rug ober am Arm, in ber Ueberzeus aung, fo lange die Bunde ichmerat, den Todten besto ficherer nicht zu vergeffen. - Benn eine Indianerin in ben Ruftand der Reinigung tommt, wird fogleich bas Reuer por ihrem Bigmam guegelofcht; tein Indianer murbe fich babei mehr feine Bfeife angunden, ober feine froftigen Glieber Sie muß fich absondern, ein befonderes baran marmen. Bigmam beziehen, Speifen und fonstige Bedurfniffe merben ihr gereicht, und mahrend ber gangen Dauer Diefes Buftanbes darf die Indianerin weber mit ihrem Manne noch mit ihrer Kamilie vertebren. Der Aberglaube ber Indianer geht in Diefer Begiehung fo weit, baf Diefelben fogar einem Pferde den Tod vertunden, das eine Frau unter gemiffen Umftanden reitet. Gin Belghandler in Minefota ergablte uns, daß er einmal, trop allem Barnerufen ber Indianer, der Tochter eines Sauptlinge fein eigenes Bferd angeboten, bie fich in einem folchen leibenden Buftande nur mubfam binter der wandernden Indianerhorde nachschleppte. Pferd ftarb wirklich, wenige Tage nachdem es die Tochter

hundert von den Rordfuften Afiens einwandern lassen"), vernachlässigt man vielfach das Schickal der lebenden Indianer-Generation und unterläßt die praktische Ausführung jener Mittel, welche humanität und Christenthum zu deren Civilisation an die hand geben.

3mar ift es bem unermudlichen Gifer tatholischer

des hauptlings geritten hatte; es bleibt aber fehr in Frage gestellt, ob nicht die schlauen Indianer zur Befräftigung ihrer Borhersage dem Pferde irgend ein drastischer wirkendes Sift beigebracht haben. — Unter den Judiancrfrauen ist Baschen und Baden, wie bei den Töchtern Ifraels, selbst im Winter in so häusigem Gebrauch, daß eine jede einzelne Squaw als eine Jüngerin Prießnig's betrachtet werden kann. — Fasten — wir meinen das freiwillige — ist gleichfalls eine oft geutte Sitte, namentlich um zu traumen, ober am Borabend großer Feste, wie das Ernteset oder das Monbsest, das manche Indianerstämme bei jedes, maliger Beränderung des Mondes feiern.

\*) Bergleiche Bradford's American Antiquities, p. 314, 312. — Schoolcraft, History of the Indian tribes of the United States. Vol. I. p. 26. — Theory of winds, currents and temperature in the latitudes applied to the early migration to America. By Lieutenant Maury, from the American Nautical Observatory in Washington, 1850. — Mission de l'Oregon et voyages aux Montagnes rocheuses, etc. par le père de Smet, de la société de Jésus. Gand, 1848. — Antiquitates Americanae, sive scriptores septentrionales Rerum ante-Columbianarum in America. Hafniae, 1837.

Missionare und Methobistenprediger, unterstügt von dem lebhaften Sinn des Indianers für alles Bunberbare und Geheimnisvolle, gelungen, ihren Religionslehren zahlreiche Broselyten zuzusühren; aber nur in seltenen Fällen ist solches Bekehrungswert von einem tiefern Einsluß auf Familie und Lebensgewohnheiten begleitet gewesen.

Ueberall sehen wir den bekehrten Indianer bleich und traurig an der Sand seiner neuen Religion dahinsiechen, und in unserer Bewunderung über die Erfolge dieser christlichen Apostel mischt fich das Be-dauern, daß die fromme Singebung ausopfernder Missionare bisher von der humanen Sorge der Gesellschaft so wenig Unterkützung fand.

Der fittliche und intellectuelle Buftand der Indianer ift nicht erfreulicher. Faft auf dem gangen weiten ameritanischen Continent sehen wir diese einst so ansehnlichen Bölterschaften in Berfall und Auflösung begriffen, \*) und es darf uns die apathischdumpfe Stimmung des Indianers wahrlich nicht

<sup>\*) &</sup>quot;Allarming course of depopulation," ift ber Aussbrud Schoolcraft's in feinem großen Werke über die Institute Rorbamerita's, vol. I. p. 437. Bon diesem Berfalle machen allerdings die Cherokesen im Indianer-Territorium eine erfreuliche, aber auch fast die einzige Ausnahme. Rur wenige von denfelben find mehr Bollbiut-Indianer, und die ganze, weltbefannte hauptlingssamilie Roß ist von vater-

wundern, wenn wir seine frühere unbeschränkte herrschaft über einen ganzen Belttheil mit seiner dermaligen traurigen Berkommenheit vergleichen.

In feiner Binfict ericeint ber Indianer feinem aufgedrungenen Rachfolger, bem Ameritaner, ebenburtig; - er ftebt außer bem allgemeinen Befete, außerhalb ber Gesellichaft. Bobl barf berfelbe in iunafter Reit gegen einen Bbietp-Bertaufer ale Reuge auftreten, aber gegen bie vielen anderen Unbilben, die ihm fonft von Beigen jugefügt werden, ift er burch nichts geschützt und bewahrt. Bon ben Sagdgrunden feiner Bater vertrieben, in ein fremdes Gebiet von gang verschiebenen flimatischen Berbaltniffen gedrangt, unwiffend, migtrauisch, ftola, die Arbeit als eine Erniedriaung ansebend, und nichts bochachtend als Tapferteit im Rriege, Erfolg auf der Jagb und Beredtsamfeit im Rathe, tann er fich in feiner modernen Stellung nur fcmer von bem barten Schlage erholen, ben die Art ber Civilisation den schönen segenreichen Urmalbern seiner Rindhett beigebracht, und lebt ein trauriges, unerquickliches Dafein.\*)

licher Seite von kautafischer Abstammung. — Zugleich erscheint dieser Indianerstamm durch seine eigene Regierung und die Stabilität seines Wohnstes besonktigt.

<sup>\*)</sup> Official Report of the Commissioner of Indian Affairs. Washington, Nov. 27. 4850.

Die Sterblichfeit ift unter den Indianern bebentenber, als unter irgend einem anbern Bolts. Ramme ber ameritanischen Union. Sie betraat durchschnittlich im Jahre mehr als 5 Brocent. Die meiften Indianer fterben an Abgebrung, Scropbeln und Rieberfrantbeiten. \*) Unter ben 191 verschie. benen Indignerftammen, welche Dr. Drate in feiner fo verdienftvollen Indian biography aufführt, ift fein einziger in Bunabme begriffen, mehrere find feitdem gang ausgeftorben, Die meiften haben fich mefentlich an Babl vermindert, \*\*) und die überlebenden baben weder an Intelligens noch an Arbeiteluft gewonnen.

Bon allen Bollblut-Indianern und beiahrteren Meftigen (half-bredds) verftand nicht ein einziger weiter als bis 10 ju gablen; eben fo menig mußten

<sup>\*)</sup> Beirathen zwischen Blutevermandten, wie folche unter Indignern fo baufig portommen, mogen gleichfalls mefentlich zur Degeneration ber Race beitragen. Awar bat ein größerer Theil ber jungern Generation europaische Bater, boch braucht es langer, als man glaubt, bis, wie Sauff fich ausbrudt, die weiße Rarbe die rothe auffrift.

<sup>\*\*)</sup> Ein hochangesehener Burger von Minesota, Berr Rice, ber feit 20 Nabren mit ben Indianern in Berfebr ftebt, bestätigte uns burch eigene Anschauung biefen Berfall. So find a. B. Die Bennebagoe's, welche im Sabre 4836 noch über 8000 Seelen gablten, gegenwartig auf 4500 Sees len zusammengeschmolzen. Gine abnliche Abnahme wirb unter den Stour- und Chippewa-Indianern mahrgenommen. ĸ

sie ihr eigenes Alter, ober das ihrer Kinder anzugeben. Schoolcraft in seiner Reise nach den Quellen des Missisppi sindet die Indianer im Herbste 4832 noch in derselben geistigen Kindheit, in der sich dieselben bei der Antunst der Franzosen am Strome des heiligen Laurentius im Jahre 4532 besanden, und der berühmte Reisende Schomburgh entwirft von dieser unglücklichen Menschenrace ein nicht tröstlicheres Bild: "Their forlorn situation engages all our sympathies, their present history is the finale of a tragical drama, a whole race of men is wasting away!"

Das Borhergehende scheint zwar wie eine ungerechte Anklage zu klingen, wenn man die großen Summen daneben hört, welche die amerikanische Regierung allährlich den verschiedenen Indianerskämmen als Entschädigung oder Annuität für abgekaufte Ländereien bezahlen läßt. Allein diese Geldsummen, so groß dieselben auch sein mögen, werden mehr zum Berderben als zum Frommen für die Indianer ver-

<sup>\*)</sup> Shomburgh's Guiana, p. 54. Der französische Reisende Ricollet, der einmal von einem Indianerhäuptling Minesota's um die muthmaßliche Ursache ihres Bersales (degeneracy) befragt wurde, schreibt: "My answer was as afflicting to them, as it would be useless to modern policy and modern christianity. (Notices of the Natural caves in the Sioux Country.)

ausgabt. herumziehende Kramer und wucherische Sandelsagenten ziehen mehr Nugen davon, als die unmundigen, geldunkundigen Sohne der Wildnis, für deren Befferbefinden diefelben bestimmt find.

Die Regierung mag hierbei die edelste, humanste Absicht haben, dieselbe wird aber nicht erreicht, fie wird vereitelt durch den Egoismus und die Sabsucht, welche zwar mehr oder weniger jedem Menschen innewohnen, jedoch in ganz besonderem Maße der handeltreibenden Classe eigen zu sein scheinen.

Nachdem wir in flüchtigen Umriffen den dermaligen Bustand der früheren Könige des amerikanischen Continents geschildert, wie wir ihn während unseren Banderungen durch die Urwälder Bisconsins und Minesota's, jenen classischen Boden der Indianergeschichte, kennen gelernt, wollen wir auf einige Mittel hinzuweisen versuchen, um den Forderungen der Humanität und dem Appell der unterjochten und verdrängten Indianer an das herz der Gesellschaft, würdiger als bisher, Rechnung zu tragen.

Bor Allem wirft sich und die Frage auf: Sind die Indianer überhaupt civilisationsfähig? Oder geshören sie vielleicht zu jenen dunklen Nationen, die von der Borsehung verurtheilt scheinen, nach bestimmten Zeitläuften wieder von der Erde zu verschwinden, gleich gewissen animalischen Erdbewohnern geologischer Berioden, welche, nachdem sie einen bestimm-

ten Raturzwed erfult hatten, wieder verschwanden, um wohlgebildeteren Formen, Geschöpfen mit eblerer Organisation und höherem Lebenszwed Blat zu machen?

Nach den bisherigen Erfahrungen scheint der Inbianer volltommen fähig, durch die Sand der Sumanität und des Christenthums auf eine höhere Culturstufe gehoben zu werden, wenn gleich dies unter den obwaltenden Umständen nur in weiser Allmäligkeit und mit jener theilnehmenden Sorgfalt geschehen Tann, wie wir sie einem Rinde oder Kranten in Spitälern und Irrenasylen angedeihen lassen.

Wenn der Indianer sich gegenwärtig nach so vieljährigem Verkehr mit den Weißen noch in einem so minorennen, verwilderten Zustande befindet, so darf dies nicht seinem persönlichen Mangel an Fähigkeiten, es muß ausschließlich dem strässlichen Beginnen jener roben, ehrlosen Subjecte zur Last gelegt werden, welche das verführerische Gift der Unmäßigkeit und Leidenschaft in sein friedliches Waldaspl trugen, und seine Einfalt und Unwissenbeit auf die empörendste Weise zu ihrem Bortheile auszubeuten suchten. Der Indianer, als er noch der Alleinbeherrscher von Wald und Fluß war, und den Weißen nur aus der Mythe kannte, war nüchtern und sittlich; er hatte nur eine Leidenschaft: den Fischang und die Jagd. Sein Berkehr mit den Weißen hat ibn entsttlicht und ver-

thiert, und die gegen ihn begangenen Berbrechen, haben ihn mißtraufich, felau und rachfuchtig gemacht.

Wenn wir daher den Indianer und feine geistigen und moralischen Fähigkeiten gerecht beurtheilen wollen, so muffen wir diesen intereffanten Typus dort fludiren, wo er noch am wenigsten und feltenften mit weißen Sandlerseelen in Berührung getommen ift.

Der Grundcharafter ber ameritanischen Urrace, wie wir ihn aus eigener Anschauung und belehrenben Mittheilungen tennen gelernt, läßt fich in folgenden hauptzügen zusammenfaffen:

1. Eine wunderbare Schärfe der Sinne des Gefichts, des Gehörs und des Geruchs. Indianer, mit denen wir reiften, sahen oft Bögel in einer Entfernung, in der wir selbst mit bewaffnetem Auge nur schwer im Stande waren, einen Gegenstand wahrzunehmen. Desgleichen entgeht ihrem Ohr nicht der leiseste Laut im Balde, und in einem Geräusche, das wir für Blätterfall hielten, erkannten sie sogleich die flüchtige Bewegung irgend eines Thieres, und wußten es immer ganz deutlich zu beschreiben. Die Schärfung dieser drei Sinne macht den Indianer zu einem gründlichen Beobachter aller Raturerscheinungen, zu einem vortrefslichen Kenner aller Gewohnheiten, Reigungen und Lebensweisen sowohl der vierssüssen Balbbewohner, von deren wilder Jagd er

seinen Unterhalt gewinnt, als auch ber Schlangen, Bögel und Insecten. Dabei hat er eine umfassende Kenntniß von allen Gattungen officineller und Giftspflanzen. Nebst seiner genauen Beobachtung des Naturlebens besitzt er auch die Gabe der Beredtsamteit, von der er aber nur bei besonderen Anlässen, im Rathe, im Kriege, bet Festen, dann aber in glänzenofter Entfaltung Gebrauch macht.

- 2. Der Indianer befigt eine unbegrenzte Liebe für Freiheit und Unabhängigkeit; daher werden alle Civilisationsversuche fehlschlagen, welche darauf bezechnet find, die freiheitdurstende Indianerseele in die enge Zwangsjade unfrer Spercultur hineinzupreffen. Der luftige Baldsanger, wenn wir ihn in einen enzen Käfig sperren, verstummt, zehrt fic ab und ftirbt.
- 3. So unpunktlich und unverläßlich der Indianer in seinem Verkehr mit Beißen ift, eine eben so große Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue besitzt derselbe gegen seine Familie und Scinesgleichen. Wenn z. B. ein Sohn sich vom Wigwam seiner Familie entfernt, um in den Kamps, auf die Jagd oder den Fischsang zu ziehen, so läßt er gemeiniglich der trauernden Mutter eine Schnur mit eben so vielen Knoten zurück, als er Tage auszubleiben gedenkt. Das bessorgte Mutterherz entknüpst nun seden Morgen einen Knoten, und sie mag darauf rechnen, daß der Abwesende genau an dem Tage wieder eintrifft, an

welchem fie an der Schnur die leste Anüpfung lok. Dr. Brett erzählt in seiner vortrefflichen Schrift über die Indianer Guiana's, wie er einmal ein altes Elternpaar gesehen, deren Augen mit großer Kummerniß auf die noch unentknüpften Stellen einer Schnur gerichtet waren, welche ihr einziger Sohn beim Scheiden als Pfand seiner Wiederkebr zurückgelaffen.

4. Alle Indianerftamme beobachten die juvortommenbfte Baftfreundschaft. Gie reichen bem Fremden das Befte, oft das Gingige, mas fie befigen. Mit Diefer patriarchalischen Sitte ftebt ihre große Borliebe fur gegenseitiges Besuchen in Berbindung. Dan rechnet, bag jeder Indianer breimal im Sabre auf Besuch bei entfernten Freunden abmesend ift. Ein Bortheil Diefer Sitte ift, baf fie Die vertraulichften Begiehungen ju einander unterhalten, und ausgebreitete Renntniffe bes Landes erlangen. erinnern uns, einmal mit zwei Chippewa-Indianern eine mehrwöchentliche Canoefahrt gemacht ju haben, die, als wir fie an einem Orte, wo der Dampffchiffevertehr begann, ausbezahlten, anftatt nach Saufe ju febren, ben Canve auf das Dampfboot aufluden, und noch einige 20 Meilen mit uns weiter reiften, um gute Freunde in einem Indianerdorfe an ben Ufern des Otanabec ju besuchen. Bon dem erworbenen Belde gaben fie einen ziemlich großen Theil für Beichente an die ju besuchenden Berwandten

- aus, vergaßen indeß auch nicht ihre eigenen squaws, für die fie Tucher und Stridnadelu angekauft hatten.
- 5. Die geselligen Eigenschaften der rothen Race beschränken sich auf Singen und Tanzen. Es giebt tein Fest, bei dem nicht Tanz und Sang eine Hauptrolle spielte. Selbst in die ernstesten Anlässe hinein verliert sich das wilde Getose der Schnarre (rattle) und der dumpfe Ton des Tambourets.
- 6. Die Schattenseiten des Indianers bestehen in einer Trägheit und Apathie, die sich namentlich dann manisestiren, sobald derselbe sich irgend einer bürgerslichen Beschäftigung widmen soll. Im Canoe am Fluß und mit der Flinte auf der Jagd ist er ein gar stinker, geschmeidiger Geselle. Seine Bag-haftigkeit, Unentschlossenheit und düstere Schweigssamkeit mögen wohl von seiner schwachen Intelligenzund seinem häusigen einsamen Waldleben herrühren.

Trunkenheit und Rachsucht, welche unter den Indianerstämmen in dem Mage überhand nehmen, als diese mit den Beißen in Berührung kommen, können nicht als Grundeigenschaften des Indianerscharafters aufgeführt, und eben so wenig demfelben die Berbrechen angeschuldigt werden, welche aus diesem thierischen Sange entspringen. Sobald der Indianer von dem betäubenden Gifte gekoftet, durch deffen Genuß gewissenlose Belzhändler ihn verkaufswilliger zu machen pflegen, weiß er sich nicht mehr zu be-

herrschen, und verfinkt in seiner Unmäßigkeit in die Brutalität des Thierlebens. Er wird gehäsig, zantsüchtig, raubgierig, mordluftig, und kommt er endlich aus einem Buftande der Bewußtlosigkett wieder zur Befinnung, so erfaßt seine ftolze Seele das Gefühl ber Rache gegen die weißen Berführer, welche ihn in diesen moralischen Abgrund gestürzt.

Benn wir die einzeln aufgeführten Charaftereigenthumlichkeiten des amerikanischen Urbewohners
als ein Ganzes betrachten, so durfte sich für jeden
Denker das Resultat ergeben, daß im Indianer, so
gut wie in jeder andern Renschenseele, der edle
Reim zu einer bestimmten geistigen Entwickelung ruht,
und daß es nur auf die uneigennüßige und kluge
Führung der ihm überlegenen weißen Race ankommt,
um auch aus dem Indianer ein nüßliches Glied der
großen Bölkerfamilie zu machen.

Der Indianer muß vor Allem aufgenommen werben in den großen Gesellschaftsbund der ameritanischen Union. Er, der einstige Alleinbeherrscher des Bodens, muß wenigstens berechtigter Mitburger der Republit werden, und allen Segen und allen Schus der amerikanischen Gesetze gleich seinen weißen Brubern genießen. Ein gewisses engherziges Spießburgerthum, das sich leider auch schon in Amerika breit zu machen anfängt, wird bei diesem Borschlage allerbings Zeter schreien, und sich darüber entrüstet ftellen, daß ein wilder Rothhauter ihr Mitburger werben, und alle Rechte der Civilifation mit genießen
foll. Ift denn nicht auch ein Gefangener, ein Betrüger, ein Bankerottirer, ein Stummer, ein Tauber,
ein Wahnsinniger euer Mitburger? Soll nicht die Gefellschaft durch die mannichfachsten Mittel bemüht
fein, alle körperlich und sittlich Bresthaften in jene
Lage zuruckzwersetzen, in welcher sie der Gemeinde
noch einmal nüglich und zur Ausübung ihrer Rechte
wieder befähigt werden?

Bir wollen den Indianer nicht anders behandelt wiffen, als den schlichtesten ameritanischen Burger; wir wollen keine andere Sorge für ihn verwendet haben, als die Gesellschaft einer Baise, einem Aranken, oder jenen Individuen angedeihen läßt, deren schwache intellectuelle Entwickelung sie unfähig macht, für sich selbst zu sorgen und ihre eigenen Angelegen-heiten zu verwalten.

Es versteht sich von selbst, daß ein so schroffer Bustandswechsel, wie der Uebergang vom rauben Bildnisstreifen zum feinen Culturleben, wohlberechenete Beschränkungen in der Ausübung der Rechte sowohl, als in der Erfüllung der Pstächten mit sich führen muß, so wie die gewöhnliche Berufsschablone, mit der man oft im burgerlichen Leben so leichtstinnig die sernste Zukunft eines Individuums sixirt, auf den Indianer keine Anwendung sinden darf.

1

Der Bersuch mußte in seiner Biege mißgluden, wollte man die Civilifirung der Indianer durch andere Mittel hewerkkelligen, als durch Aderbau und agricole Beschäftigung.

Sehen wir nicht, wie schwer es felbst einem mitburgerlichen Farmer wird, wenn ihn Umstände oft zwingen, seine luftige Arbeit in der freien Ratur mit einer figenden Beschäftigung in der dumpfen Berkftätte zu vertauschen? Und der Indianer, der Sohn der Balber, sollte mit einem Rale seine Flinte bei Seite legen, seine wilden Jagdgrunde verlaffen, um mitten unter buckelig geseffenen Gesellen in einer schwülen Handwertsstube — mit Radel und Zwirn Blat zu nehmen!

Der Staat, d. i. die Gefellschaft, muß Acterbau-Colonien gründen, Landwirthschaftsschulen errichten, in welchen der Erwachsene wie der Minorenne in allen Zweigen der Agricultur Unterricht findet; sie muß Missionäre und Lehrer aussenden, und fich nach allen Seiten hin als der Freund, der Erzieher und Bohlthater des unmundigen Rothhäuters erweisen.

Benn der Indianer nicht mehr wie gegenwärtig fast jedes Jahr von dem Orte vertrieben wird, an dem er sich faum erst seshaft gemacht, wenn er nicht mehr der Speculationssucht gemeiner Trasscanten preisgegeben, sondern als Colonist unter einer sittlichen, arbeitenden weißen Bevöllerung lebt, den Ge-

gen seines Fleißes unter der Aufficht und dem Schutze ber Gesetze genießt, und seine Rinder durch Unterricht und Erziehung gedeihen fieht, dann durfte, noch ehe ein Jahrzehend verschwindet, eine wohlthätige Beranderung mit ihm vorgehen, und der Indianer nicht mehr wie jest als die Schmach der Gesessusgent, der pauper Amerika's, sondern als der wiederzesundene Bruder einer christichen Nation erscheinen.

Seine Rinder, noch fügsamer und empfänglicher, und frühzeitiger als er über den heilsamen Ginfluß der Civilisation und ihrer großen Segnungen belehrt, werden bereits eine Stuse in der Cultur weiter steigen, und eine spätere Generation endlich mit allen Ansprüchen und Rechten freier, sich selbst bestimmensder Bürger in der großen Brudergemeinde sich auflöfen!

Bohl durfte anfänglich ein Theil der Indianer dem "Bach-auf-Ruf" der Civilisation nicht folgen, und die human gebotene helferhand mit wildem Trop zurüdweisen, und das darf uns um so weniger übers raschen, als es doch selbst in dem civilisirten Europa eine gewisse Bartei giebt, welche dem Borwärtsschrei der Zeit mit dreister Stirn Auge und Ohr versichließt. Dieser Theil wird aber sicher der geringere sein, und die Civilisation hat eine eben so heilige Besugnis, denselben zu bezwingen, als wie ihr das Recht zusteht, den Aufruhr einer Umsturzpartei zu

unterdruden, oder die Anmagungen einer fortichrittfeindlichen Reaction ju befampfen.

Bird aber die ameritanische Gefellichaft in ihrer unheimlichen, haftig wilben Dollarjagd falt und theilnahmlos ben Indianer feinem Schickfal überlaffen, wird das Getummel des lauten Marftes die agoniftischen Rlagetone aus den Urmalbern bes Weftens übertauben, dann burfte allerdings bald die bumpfe Todesglode einer gangen Ration ju Grabe lauten. Dann mag man icon jest, obne Bropbet zu fein. ben Tag bezeichnen, an welchem die amerikanische Urrace aus den Bereinigten Staaten verschwunden fein wird! Aber das Beiftige an ihr wird nicht verschwinden! ihre Sprache, ihre Sagen, ihre Traditionen werden bleiben; bie Ramen von hunbert Fluffen und Städten tragen emige Spuren ihres indianischen Ursprungs, und eine humanere Rachwelt wird den Namen eines gefallenen und untergegangenen Boltes vielleicht mit größerer Bietat nennen, als ben feiner fiegenden Unterdrucker!

## XXVI.

Von St. Paul nach den Rleibergwerken von galena.

Um 8. October Mittags verließen wir mit dem Bostdampfer Rominee, Capitan Smith, die Hauptstadt Minesota's, noch am Berded den erworbenen Freunden Scheidegrüße zustaggend, und die wärmsten Bunsche für das glückliche Gedeihen dieser schönen Anstedelung nachsendend. Wir erachten es für eine angenehme Pflicht, herrn Dr. Mann hiermit öffentlich unsern Dant zu zollen für das warme Intereste, mit welchem derselbe unsere Reisezwede zu fördern bemüht war. Wir sind diesem geschäpten Freunde für die zahlreichen interessanten Documente und statistischen Rotizen verpstichtet, deren Beröffentlichung jedoch des gemessenen Raumes wegen unserem spätern Geschichtswerte vorbehalten bleiben muß.

Auf dem Dampfichiffe trafen wir eine ichwedische

Familie, welche nach einem Dorfe, 50 Meilen ftromabwärts, übersiedelte. Kein einziges Glied der Familie kannte eine andere Sprache als ihre selten verstandenen Mutterlaute. Alles an ihnen hatte noch ein heimathliches Ansehen, bis auf die alten, siescher rothen, buntbemalten Gepäckstiften mit abgenutzer Jahreszahl, die, aus ihrem flaubigen Schlase in Schweden gerüttelt, die ganze lange Reise nach der neuen Deimath mitmachen mußten. In neuerer Zeit ist die Einwanderung aus Schweden außerordentlich zahlreich; es scheint aber mehr die materielle Noth, als politischer Unmuth zu sein, welche die braven Leute zum Auszug aus Schweden veranlaßt.

Das Schiff, auf dem wir uns befinden, genießt eine doppelte Berühmtheit: erstens ift es ein sogenanntes temperance boat, auf welchem sowohl alle Arten Spiele, als auch der Bertauf geistiger Gestränke strengstens untersagt ist, und zweitens reist der Capitan niemals an Sonntagen. Trifft es sich also, daß derselbe während der Reise am Fluß vom Sabbath überrascht wird, so zieht Capitan Smith, der Bibelstrenge, vor, zum großen Berlust für die Actionare und noch größern Aerger für die ihr Ziel ersehnenden Passagiere auf dem nächstbesten Puntte anzuhalten, und die Fahrt über den Sonntag einzustellen, anstatt durch eine Beiterreise die Heiligkeit des Sabbaths zu brechen.

Bobl jeber Gebildete muß mit dem Berbote von Bagardivielen und ber Beidrantung bes Liqueur-Bertaufs volltommen einverftanden fein. Es mird baburch viel Unfittlichfeit und viel Unglud verhütet: bie Schiffsmannichaft ift ftets nuchtern, und Dafdinift und Steuermann baben immer einen flaren Ropf. Rur follte biefes Dafigfeitsgebot nicht felbit wieder in unmakige Strenge ausarten. Das trube, fallreiche Miffifippiwaffer erfordert zuweilen fur magenfowache Reifende eine bringende Aufbefferung durch einige Tropfen Bein ober Cognac; bas ift nicht blos Gefchmadsfache, bas ift Befundheitsbedingung. Man wird aber umfonft in allen Dampfichifferaumen, auch nur bas geringfte Quantum geiftigen Getranfes luchen.

Die Rominee hat 2 Maschinen, jede von 50 Pferdetraft, ist 450' lang und 27' breit, und zieht 28 Joll Basser. Der Holzverbrauch des Schiffs mahrend der Reise von St. Paul nach Galena (300 Meilen) beträgt durchschnittlich 50 Quart. Ein Quart ist 8' hoch, 4' breit, 4' lang und kostet 4'/, Dollars. Die am meisten gebrannten Holzgattungen sind Pappeln, das sogenannte Cotton wood (populus monilisers), dann Eichen und Eschen.

Da ber Missisppi unterhalb St. Baul bereits die ansehnliche Breite von 1/2 Meile befist, hingegen durchschnittlich kaum über 5' tief ift, und zahlreiche Sandstellen nur leicht bespült, so werden, um die Last besser zu vertheilen und den Tiefgang des Dampsers zu vermindern, Fracht und Holzvorrath auf zwei besondere Flachboote geladen, und diese an beiden Seiten des Hauptschisses angehängt. Bei einem etwaigen Unfall können dieselben leicht losgetrennt und durch diese Gewichterleichterung der Dampser wieder rascher stott gemacht werden. Diese Trennung des Polzvorrathes vom Pauptschisse hat auch noch den großen Bortheil, daß man, wenn derselbe erschöpft ist, das geleerte Flachboot mit einem andern bereits beladenen ohne Zeitverlust umwechseln kann, da man unterwegs viele antrisst.

Die Ufer bes Miffifippi erheben fich zu beiben Seiten bis zu einer hohe von 450 Fuß, und ersicheinen balb als grune hugel mit Eichen, Ulmen, Pappeln reich bewalbet, balb als Bluffs, beren ichroffer, fandiger Charafter bem ganzen Strombett einen so bezeichnenden Stempel aufbruckt.

Am öftlichen Ufer fuhren wir an einer Bresbyterianischen Mission (Little Crow oder Caposia) vorbei, in deren Ansiedelung eine große Anzahl StouxIndianer, weniger aus Religionseifer, als aus Kälte
und Rahrungsmangel, die rauhen Bintermonate zuzubringen pflegen. Es mochten bereits 450 StouxIndianer versammelt gewesen sein.

Auf den Bugeln fahen wir 4 bis 5 Zobte, in Bir-

tenrinde mobl vermabrt, in borigontaler Lage amifchen pier gefreugten Staben bangen. Rad ber Meinung ber Stoux laftet namlich bie Erbe gu fower auf bem freien Judianer, und fo bleiben ihre Todten gewöhnlich fo lange in ber freien Atmofphare ausgefest, bis ber Leichnam verweft und, nach ihrem Glauben, der Geift nach ichoneren Jagbgrunden bingezogen ift. Bugleich geschieht bies auch, um ben aeliebten Tobten noch langer und naber um fich ju Bielfach hörten wir die Indianer ihre Berbaben. wunderung ausbruden, daß fich die gefühlvollen Beifen fo leicht von ihren theuerften Tobten trennen, und fie fo fchnell ber talten Erbe überantworten. Die Indianer laffen bie Stabe, amifden benen ber Birtenrinden-Sarg bis gur Bermefung ber Leichen fdwebt, in der Erbe fteben, und feiern, fo oft fie vorübergieben, Erinnerungefefte.

Der vielgereifte Bater de Smet erzählte uns von einem häuptling der Sioux, welcher sein Mäßig-teitsgetübde brach und seitdem immer bose Gespenster um sich herumschwärmen sah. Eine Bistole, die derselbe seit jenem Mäßigkeitsbruch bei sich trug, entlud sich einmal unversehens während seiner einsamen Waldwanderung und tödtete ihn. Bater de Smet, welcher sich in der Rähe des Ortes befand, wo sich dieser Lodessall zutrug, ließ den Leichnam herbeischaffen und begrub denselben in einem Sarge mit

affen jenen Ceremonion, mit welchen die tatholische Kirche felbst den Tod minder unheimlich zu machen und zu poeitstren versteht.

Als die Stoux von diesem Ereignis hörten, kamen fie, 200 an der Bahl, herbeigezogen, dankten dem humanen Jesuitenpater für die würdige Beerdigung ihres vielgeliebten Chefs, und baten ihn, den Leichnam mit sich zurücknehmen zu durfen, was ihnen auch bereitwilligst gestattet wurde.

Sie gruben ben Leichnam mit aller Sorgfalt aus der Erde, legten benselben auf frische Reifige, und nun kamen Freunde und Berwandte herbei und erzählten auf die ergreifendste Beise dem kalten Todten von seiner Familie, seinen Kindern, seinen Berhältnissen, seinen Lieblingsthieren, gerade als ob derselbe noch am Leben gewesen ware. Hierauf spannten sie ihre nackten Arme aus, und brachten sich mit einem Messer zahlreiche Bunden bei. Sie sagten, es geschehe dies, weil sie den Berstorbenen so innig liebten, und weil sie um so länger und sicherer seiner dächten, je schmerzlicher und langwieriger die Beilung der Bunden vor sich ginge.

In den Rachmittagsstunden passirten wir Point Douglas, eine junge Ansiedelung am Aussuffe des La Exoix-Sees in den Missisppi. Gegenüber exhebt sich im gleich freundlicher Lage Prescott, das

ebenfalls icon mehrere hundert Ginwohner gabit, und in frifchem Aufbluben begriffen ift.

Abends, als wir an einem der zahlreichen holzplate entlang dem Ufer landeten, um Brennmaterial
aufzunehmen, bethätigte sich wieder recht deutlich der
schöne Gemeinsinn der Amerikaner. Unausgesordert
sah man eine große Anzahl der Passagiere der ersten
Cajute nach dem Holzplat eilen, um dort, unter die
Schiffsmannschaft vertheilt, bei dem Einladen von
mächtigen Holzscheiten thätig zu sein. Durch diese
Bereitwilligkeit hatten wir rasch ein bedeutendes
Holzquantum eingenommen, und konnten unerwartet
schnell wieder unsere Reise fortseten. Und vielleicht
war es hauptsächlich die Ersparniß der in Amerika
so hoch angeschlagenen Zeit, welche die improvisirten
Holzleger zu diesem Entschlusse veranlaßte.

Abends, nachdem der Thee servirt worden war, verbreitete sich mit einem Male die Kunde, ein Sprier, der sich in seinem Nationalcostum an Bord befand, beabsichtige einen Bortrag über Sitten und Gebräuche im Morgenlande zu halten. Die Stühle wurden in einen Kreis gestellt, die Damen nahmen zuerst ihre Plätze ein, und die herren setzen sich sodann auf die noch leer stehenden. Es herrscht betanntlich in Amerita die Sitte, daß sich weder im öffentlichen, noch im Privatleben ein Mann niederssehen darf, bevor nicht sammtliche Damen, was im-

mer für einer Rategorie fie auch angehören mogen. Blat genommen baben.

Nachdem die Berfammlung ohrbereit mar, murde ber junge Sprier, ber viel mehr einem grroganten polnischen Juden, als einem beturbanten Unterthan Said Bascha's ahnlich fab, von einem Mitpaffagier bem Buborerfreise vorgestellt. Bir maren diefer wunderlichen Romodiantengeftalt ichon vor etlichen Monaten in Detroit begegnet, und fannten bereits Die eigentlichen Reisezwecke bes Unterthans ber Gprifden Bafchahobeit. Derfelbe mar in ber That auf einer febr ernften, langwierigen Banderung begriffen : er fuchte nämlich die gebn verlorenen Stämme Babylons, und ba wird er lange reifen muffen, er fie findet. In feiner Auffuchungsmanie wollte er bereits einigen Sioux-Bauptlingen in Minefota beweisen, wie ihre Borfahren Direct durch die Beb. ringsftraße aus Ufien eingewandert feien, worüber bie Indianer muthend wurden, und fich faft anschickten, bandgreiflich zu werden, weil fie glaubten, er wolle ihnen ihr Baterland und dadurch bas Gigenthumsrecht ihrer iconen Jagdgrunde ftreitig machen.

Am heutigen Abend berührte der babplonische Koricher aus Sprien ein anderes Thema; er ergablte nämlich, wie in feiner Beimath gefreiet und gebeirathet wird. Das Thema war eben fo gludlich gewählt, als es ungludlich behandelt murbe. Dennoch Lanisten die neugierigen Amerikanerinnen mit vielem Intereffe, und mußten ein gar wohliges Behagen empfinden, wenn fie im Laufe des Bortrags ihre eigene Stellung mit jener der Frauen des Oftens verglichen.

Ber nicht in Amerita felbit Augenzeuge war, tann fich teine Borftellung von ber biefigen Berabtterung des Frauengeschlechts machen. Unfere brave beutsche Ration halt bas icone Geschlecht gewiß in boben Ehren, und wahrlich, es verdient es. feiner größten Dichter bat den Frauen die iconfte Suldigung bargebracht; aber wie matt und fleinlich erscheint jede Auszeichnung im Bergleich zu jener imponirenden, angebeteten Stellung, welche bas Beib in Amerita behauptet! In allen Berhaltniffen bes Lebens ausgezeichnet und bevorzugt, überall mit Bartbeit und Aufmertfamteiten überbauft, im öffentlichen Bertehr oft taftenmäßig abgefchloffen bon der übrigen Belt, \*) fteht das Beib in jeder Begiebung über ber Gefellichaft, und ift die Ronigin ber ameritanifden Republif.

<sup>\*)</sup> Auf Dampfichiffen und Eisenbahnen haben die Damen besondere Gemächer, in welche teinem Unverheiratheten der Zutritt gestattet ist. Auf den Postbureaux werden die an die Damen gerichteten Briefe in einer besondern Abtheilung ausgetheilt. In hotels haben die Frauen einen besondern Bugang, abgesonderte Tafel u. s. w., und biefe

Giner unferer Rreunde meinte, bas Anfeben, in dem das Beib in der Gefellichaft ftebe, Gradmeffer für die Bildung einer Ration, und wir wollen allerdings nicht in Abrede ftellen, bag bie Bebandlung des Beibes in enger Begiebung gur fittlichen und geiftigen Cultur eines Boltes ftebt. Dennoch glauben wir, daß bie eigenthumlich exclufive Stellung, welche das Weib in Amerita einnimmt, weder ibm felbft, noch der Gefellichaft jum Frommen Die völlig flöfterliche Burudgezogenheit bes fconen Gefchlechte binter Die bufteren Ralouffen . ibres Bohngemachs übt vor Allem auf beffen gefundheitliche Berhaltniffe den ichadlichften Ginfluß. Der Mangel an frifcher, freter, ftartender Luft und Bewegung, Schwimmen, Reiten und fonftiger torperlicher Uebung pragt fich nur ju baufig in ben fahlen, bleichen Befichtern, in ben mageren, ichwachlichen Geftalten ber ameritanischen Frauenwelt aus.

Eine ahnliche Birfung hat diese Art Gottheiterhebung des Beibes auf deffen praktische Ruglichkeit in der Familie. Die deutsche Hausfrau ficht
hier als Mufter voran! Sie leitet das Sauswesen,
schafft in Zimmer und Ruche, sorgt mit sparsamem
Auge für alle die kleinen Bedurfniffe einer Birth-

und ähnliche Auszeichnungen werden nicht blos einzelnen angesehenen Persönlichkeiten gezollt, sie gelten dem ganzen Geschlechte in corpore!

schaft und ift mit einem Borte die Seele, der Engel des Hauses. Die ameritanische Frau, die über der Gesellschaft und somit auch über ihrer eigenen Familie steht, kummert sich höchstens um den Säugling an ihrer Brust und die neueste Lecture, und läst für alles Uebrige den Herrn Gemahl sorgen. Daher sehen wir hier auch, wie in keinem andern Lande, die Chemanner die kleinlichsten Bedürsnisse der Hauswirthschaft besorgen, des Morgens am Markt mit dem großen Strohlorb einkausen gehen, die Bindlinge herumtragen, und den erwachsenen Sohn in die Schule weisen. Der Mann ist hier nicht nur der Erwerber, er ist auch das Factorum des Hauses, der bürgerliche Haushosmeister.

Endlich hat dieses Spstem der Abschließung à la Auburn, diese Unisono-Berehrung des Beibes als Stand, nicht ihrer persönlichen Eigenschaften wegen, auch manche nachtheilige Folge für deren geistige Entwickelung. Bir sehen die amerikanischen Frauen weit weniger gebildet, als man es unter den obwaltenden Umständen erwarten sollte. Im gesellschaftlichen Umgange sind sie schückern, beschränkt, und es fehlt ihnen jene Anmuth und Grazie, weiche gerade den Berkehr mit Frauen so reizend und angenehm machen.

Begen 10 Uhr Rachts paffirten wir Lake Pepin,

eine seeartige Ausdehnung des Miffffppi von 27 Meilen Lange und 2 Meilen Breite.

Der zitternde Larm ber Maschine, die fortwahrenden Glodensignale des Piloten und der Maschinisten, um dem Schiffe durch die frampfhaften Bindungen des Flusses die gewünschte Richtung zu geben,
die seltsame Musit des entschlüpfenden Dampses
und das widerliche Gedröhne der langen Eisenkette;
welche das Steuerruder in Bewegung erhält, brachten einen so unheimlichen Eindruck auf uns hervor;
daß wir eine ziemlich schlafarme, aber eine desto gedankenreichere Nacht zubrachten.

9. October. 46° F. Zwischen den Ufern laufen fortwährend lange, schmale Inselstriche, angeschwemmtes Land, auf dem blos Sumpspflanzen und Weiden gedeihen, während das Festland im hintergrunde mit Eschen, Ulmen und Zuckerahorn bewaldet ist. Der Missisppi behält ziemlich gleichmäßig eine Breite von ½ Meile. Am östlichen Ufer, 3 Meilen oberhalb Lansing, ist Bad axe, wo Black hawk, der berühmte Chippewa-Häuptling, während des letzten Krieges mit den Indianern im Jahre 1833 gefangen genommen wurde, welcher wenige Jahre später (1836) in Burlington, der frühern Hauptstadt Jowa's, starb.

Je mehr wir gegen Guden tamen, befto haufiger erblidten wir Riederlaffungen, aus denen zuweilen

schon recht ansehnliche Bauten hervorragen. So z. B. zählt Prairie du Chien, ein früherer Bosten ber ameritanischen Belzhandel-Compagnie am öftlichen Ufer bes Mississpi, über 2500 Seelen, und die gunstige Lage, so wie die Rührigkeit seiner Bewohner verssprechen diesem Städtchen die gedeihlichste Zukunft.

In der Rabe von Prairie du Chien ergießt fich ber ftattliche Wisconfin river, der im Rette-Rittau-See im Norden Bisconfins seine Quelle hat, in ben Missifippi.

Die frühere Unfiedelung Prairie la Port im Staate Jowa am weftlichen Ufer bes Miffifippi tragt jest ben Ramen Guttenberg, und bat eine größtentheils beutsche Bevolferung von 378 Seelen. Diefe Settler find die Refte ber beutschen Socialiften-Bemeinde Communia in der Rabe von Dubuque, die fich vor einiger Beit aufgeloft, und jum Borftanb einen Goldarbeiter in Dubuque, Ramens Roch, hatte. . Der Sauptzwed der Anfiedler von Guttenberg ift Aderbau. Und biefer ift bas Reld, auf . welchem beutsche Ginwanderer in Amerita ftets bie fonellfte, ehrenvollfte und gewinnbringendfte Birt. famfeit finden merben. Bieviel Millionen Acres fruchtbarften Landes marten noch der pflegenden Sand bes Landmanns, und versprechen ihm fichrere und Iohnendere Renten, als irgend ein anderer Gewerbsaweig menfchlicher Thatigfeit!

Babrend wir ben gewaltigen Diffifippt binabfchifften, gogen por unferm Ange allmalia bie unabfebbaren Bratrien von Bisconfin und Allinois im Diten, von Minesota und Sowa im Beften porüber. die noch allein die Einwanderung eines gangen Belttheils ertragen \*). Belde glanzenbe Ansficht bes Segens, bes Gedeibens und Boblbebagens eröffnet fich bier unferen braven deutschen Landsleuten, die Armuth oder ein anderer Duth notbigt, ibr Glud in ber Ferne ju fuchen!

In ber Rabe von Prairie la Port beginnt bie Bleiregion Joma's, von welcher Dubuque ungefahr bas Centrum bilbet.

Dubuque ift am rechten (weftlichen) Ufer binter

<sup>\*)</sup> Die Republit ber Bereinigten Staaten Nordamerita's umfaßt eine Area von 4,584 Millionen Acres Landes. Davon waren bis zu Ende bes Jahres 4849 erft 446 Millionen Acres à 11/4 Dollars vertauft. Unter ben Agriculturftagten gablen westlich vom Diffifippi: Dinefota 466,000 DReilen mit 25,000 Einwohnern, Jowa 50,914 DReil. mit 460,000 Einw., Miffouri 67,454 DR. und 589,000 Seelen; öftlich vom Diffifippi umfaßt Bisconfin 59,924 DR. und 280,000 Bewohner, Illinois 55,055 DR. und 800,000 Einwohner. 3m Jahre 4840 tamen in Jowa erft 0,84 Ginm, auf die DReile; 1850 rechnete man bereits 3,77 auf Die DMeile. In Diefem Staate maren im Laufe eines einzigen Jahres (1850) über 60,000 Seelen eingewandert.

einem der zahlreichen sloughs (Sumpfe) des Mistippi gelegen, welche bei niedrigem Bafferstand die Landung eines großen Schiffes unmöglich machen. Die Paffagiere muffen daher in tleinen Booten ausgeschifft werden. Diese sloughs sind durch schmale Streisen angeschwemmten Landes gebildet, das sich zwischen den Flüssen und dem eigentlichen Festland (main land) auswirft. Wenn sie von der hohen Fluth überbeckt sind, legen dieselben der Schiffsahrt keinerlei hindernisse in den Beg, bei niedrigem Bafferstande aber bilden sie Pfüßen und wirken durch ihre Ausdunftungen höchst nachtheilig auf die Gesundheit der nächsten Userbewohner.

Die Mineralregion Jowa's umfaßt ein Terrain von 32 engl. Meilen Länge und erftreckt sich bis zu einer Breite von 5 Meilen landeinwärts. Die bebeutendsten Bleibergwerke des Staates Jowa bestinden sich in der Nähe von Dubuque. Die Metalladern, welche von Often nach Besten laufen, sind die ergiebigsten, die nordfüdlichen weniger metallreich. Die Bodensläche der Mineralregion besindet sich größtentheils in festen händen, und wird in ihren einzelnen Theilen gemeiniglich gegen den 4. oder den 6. Theil des auf efundenen Naterials an speculation sluftige Arbeiter verpachtet. Wir sagen abssichtlich Arbeiter, und nicht Bergleute, weil der größte Theil der Metallregion nicht nach Gesesen der Mon-

tanifit bearbeitet, fondern blos von einer abenteuerlichen Bevolkerung ohne alles Syftem ausgebeutet wird.

Sandwerter, Farmer, banterotte Raufleute tommen im Winter, wenn die Feldarbeit ruht und die Luft in den Gruben gesunder ift, bis zu 4200 hier zusammen und graben ihr Glud unter der Erde. Man nennt dies prospecting. Im Sommer, we Erddämpfe den Aufenthalt in den meisten nicht ventilirten Gruben höchft ungesund machen, schmilzt dieses Böltchen von Abenteurern bis auf 200 zusammen.

In ben wenigen Minen, in welchen Ballifer (Cornish) und beutsche Bergleute thätig sind, hat man den Schacht bereits 135' abgeteust und Stollen bis zu 1300' Länge geöffnet. Die Bergleute verdienen sich 4 bis 1½ Dollars täglich, mussen sich aber selbst verköstigen. Diese Bergleute dulden übrigens teinen Capitain, wie er gewöhnlich Bergwerken vorsteht und die zu unternehmenden Arbeiten bestimmt, da sie hierzu, wie man uns in allem Ernste bemerkte, viel zu "demokratisch" seien. Wir werden bei unserm Besuche der Bleiminen von Galena (Illinois) auf die Ausbeute und das Ertragnis der Meetallregion von Dubuque ausführlicher zurücksommen.

3wölf Meilen weftlich von Dubuque befindet fich ein Trappiftenklofter, das ein Befigthum von 2000

Mder Landes umfaßt, und von 70 Monden, meiftentheils Frangolen und Erlandern, bewohnt wirb. Die Amerifaner, bei benen biefelben wegen ibres acht driftlichen Sinnes in großer Achtung fteben, nennen Le bie "Bruber." Die Dberaufficht über bes Rlo-Ber führt ber Bifchof von Dubuque. Gang in ber Rabe ift bas Ronnentlofter St. Joseph, mit 800 Acres Grundfluden und 30 frommen Schweftern. Auch diefes religiofe Inftitut genießt im weiten Umfreis bobes Anfeben. Die Bewohner von Dubuque pflugen, adern und bebauen die Grundftude ber Rios Rernonnen. beren garte Bande für fo raube Arbeit nicht geeignet zu fein icheinen, und biefe, in frommer Erfenntlichfeit, pflegen und warten ibre Rranfen. Das ift mahrer, driftlicher Communismus.

Rachts um 40 Uhr fuhren wir an einer Stelle, wo der Missispi nicht mehr als 2 Schuh Tiese batte, auf eine Sandbant, wodurch unsere Reise eine Berzögerung von 6 Stunden erlitt. Rach unzähligen Bersuchen, das Schiff wieder flott zu machen, ließ der Capitain einige Matrosen in ein kleines Boot steigen, und sie in einer Entsernung von 1/2 Meile vom Schisse den Anter auswerfen. Hierauf brachten sie das dicke Tau, an dem der Anter hing, mit der Maschine berart in Berbindung, daß wir gleichsam an einem straffen Seile aus dem sandigen Grunde gezogen wurden. Buweilen geschieht es, daß

Die ganze Schiffsgesollichaft auf das nebenher ziehende Golzvorrathboot auswandern muß, um den Tiesgang bes Dampsichiffes zu erleichtern und es schneller wieder siott zu machen; diesmal tamen wir ohne Anwendung einer solchen Maßregel davon.

Sonntag, 40. October, 450 R. Ungefabr 6 Deilen unterhalb Dubuque ergießt fich am weftlichen Ufer ber Rieberfluß in den Diffifippi. Bir verließen bier den groken Sauptftrom und fubren 14 Det-Ien weit feinen Tributar binauf nach Galeng, bas. von Bugeln eng umichloffen, an beffen ichiffbarem Ende liegt. Der Fieberfluß (fever river), beffen ichauderhafter Name blos aus einer englischen Corruption bes frangofischen Bortes feve entftanden\*), ift an der Mündung nabe an 200 Rug breit und bet bobem Bafferftand über 15' tief; im Sommer fintt er oft bis auf 2 Ruf. Er bat feine Quellen oberhalb Balena, ift aber, wie ichon bemerkt, für größere Dampfer nur bis zu genannter Stadt ichiffbar. Seine Uferlandicaften bilden fanfte Bugel von ungefahr 400 Ruf Sobe, mit Giden und Pappeln uppig bewachfen.

<sup>\*)</sup> Unzweiselhaft war es ein frangofischer Missionar, ber ben Fluß wegen des Bohnenreichthums seiner Ufer rividre des toves nannte. Die Amerikaner sprechen und schreisben es fovor, wodurch im Laufe der Zeit der Fluß diesen garftigen Ramen behielt.

Um ben hafen von Galena zu erreichen, muß man eine Jugbrude paffiren, welche bie beiden Flufufer mit einander verbindet, und den leichtern Berkehr mit jenen Schmelzöfen und Anbauten unterhält, welche die engen Raumverhältniffe Galena's zwischen hügelruden und Flußbetten bereits auf das jenseitige Ufer hinübergedrangt haben.

Galena wurde vor 20 Jahren gegründet, aber erst seit der Bearbeitung der Bleibergwerke datirt sein Aufschwung und sein Gedeihen. Es zählt gegenwärtig 7000 Einwohner, wovon mindestens 2000 Grubenarbeiter sind, die aus Wales, Irland und Deutschland auswanderten. Die religiösen Institutionen theilen sich in 3 presbuterianische, 4 Baptistens, 4 Methodistens und 2 katholische Kirchen. Gerade als ein Glödlein zum Sabbathdienst lautete, suhren wir durch die Zugbrücken in den Hafen. Und es war die höchste Zeit, daß wir die Stadt erreichten, denn sonst hätte uns der pedantische Schiffscommandant unerbittlich mitten im Fiebersluß Sabbathquarantaine halten lassen.

Ein vorhergegangener mehrtägiger Regen hatte ben lehmigen Boden bermaßen sumpfig gemacht, daß mancher Reisende auf seinem muhfamen Sange vom Landungsplage zum Gotel Fußspuren zurudließ, die ein nachkommender enthusiaftischer Geotog leicht für jene eines porfundflutblichen Reuglodions batte balten fonnen.

3m Bafthofe angetommen, zeichnete nach ameritanifder Sitte jeder Aremde feinen Ramen in bas in der Borballe aufliegende Buch, und martete mit froftelnder Ungeduld auf ein anzuweisendes apart-Der Birth aber hatte weniger Gile, und feste mit aller Gemächlichfeit erft feine filberne Brille auf die lange bervorftebenbe Rafe, welche mehr als beffen ichwaches Gefichtspraan geeignet ichien, bie Qualitat feiner Gafte zu beurtheilen. Schann burchlas er mit febr viel Rube bie eingezeichneten Ramen, machte vielleicht noch zu diesem ober jenem eine Bemertung, und entschloß fich endlich, mit langfamer Sand und vedantischer Förmlichkeit dem Ramen jedes einzelnen Fremben eine ibm gefällige Bimmer-Rummer binaugufugen. Und jest erft ift es einem Reifenden in Amerita gestattet, in das ihm zugewiesene Gemach einzutreten.

Uebergll, mo die deutsche und namentlich die fatholifche Bevolferung vorberrichend ift, wird die Sonntagsbeiligung weniger ftreng beobachtet, als in exclufiv amerifanisch-protestantischen Stabten. Go faben wir auch bier in Galena, wo gablreiche Deutsche leben, am Sabbath bie Bertaufsladen geöffnet und Bierfchenten mit luftigen larmenben Baften gefüllt, und aus manchem balboffenen Renfter vernahmen wir fo 7

gar bas winfeinde Geton einer von ungeübter Band gespielten Bioline.

Abends besuchten wir die presbyterianische Rirche. Bu unserm nicht geringen Erstaunen bestieg einer unserer Reisegefährten, ein getauster deutscher Jude, die Ranzel. Derselbe hielt einen interessanten Bortung über die religiösen Gebräuche der Juden, deren Ursprung er von gewissen Bibelstellen abzuleiten versuchte. Der Redner war ein Bögling eines theologischen Seminars in Reu-England, wo er auf Rosten einer christlichen Gesellschaft zum Risstonär herangebildet ward. Es geschieht in den Bethäusern Amerika's überhaupt nicht selten, daß der gewöhnliche Ranzelredner seinen Plat einem reisenden Gaste cedirt, welcher oft ein ganz anderes Thema, als einen Bibeltext, zur Grundlage seines Bortrags wählt.

Die Bekehrung ber Juben kommt in jungfter Beit bei folchen Kanzelvorträgen häusig an die Reihe, und wir trafen im Often zu verschiedenen Malen mit protestantischen Bastoren zusammen, welche im Auftrage ber Gesellschaft "zur Berbesserung der Lage ber Juden" \*) von Stadt zu Stadt zogen, um in

<sup>\*)</sup> American Society for meliorating the Condition of the Jews in New-York. Man wird Mitglied gegen eine Einlage von 25 Dollars; ein Beitrag von 50 Dollars erhebt zum Range eines lebenslänglichen Directors. In London und Edinburgh bestehen ähnliche fromme Institute.

der Sabbathstunde durch ihre Borträge fromme Chriftenseelen zur pecuniaren, thatfraftigen Mithulfe für das eble Bert der Judenbekehrung zu gewinnen.

So hörten wir einmal einen presbyterianischen Pfarrer aus Syratus, welcher an-einem Sabbathmorgen eine höchst eindringende Kanzelrede zu Gunsten dieses so schwer verfolgten Bolkstammes hielt. Dr. Bold Magte, die Kirche habe seit 4800 Jahren nichts, gar nichts für die Juden gethan. Wir sind in dieser Beziehung anderer Meinung. Wir glauben vielmehr, die Kirchen aller Denominationen haben viel, nur zu viel gethan, um den haß und die Rache gegen die unschuldigen Unterdrückten inwer unauslöschlicher zu machen.

Bon vielem Interesse waren die Mittheilungen über den gegenwärtigen Zustand der Söhne Ifraels. In den Bereinigten Staaten leben dermalen 420,000 Juden, in den 5 Welttheilen zerstreut zwischen 9 bis 40 Millionen. Der Redner suchte mit vieler Gewandtheit anzudeuten, welche Bortheile dem Pandel, der Industrie und Eultur aus der freien Entwidelung des energischen jüdischen Elementes erwachsen würden, das trotz seiner mehr als 4000jährigen Bedrückung den Geldbeutel von Europa in seinen Panden hält, und in der politischen Presse, wie in der Viteratur und Wissenschaft, eine so hervorragende Stelle einnimmt. — Rebst der Herausgabe einer

Monatschrift und zahlreicher Tractate ift die chriftliche Gesellschaft zur Bekehrung der Juden durch mehr als 1200 Missionäre thätig. Ihr Hauptzweck ift, dem Bolke Jsraels durch Bort und Schrift zu lehren, wie der von ihm erwartete Messias mit dem Heiland und Erlöser der Christenheit identisch sei. Eine massenhaste Bekehrung — so hofft die enthustastische Missionsgesellschaft — wird wie ein gewaltiges Erdbeben auf die gesellschaftlichen Zustände der christischen Kirche wirken\*).

um diefes große, heilige Biel zu erreichen, bedarf es nebft geiftigen Kraften auch bedeutender materieller

<sup>\*)</sup> So gerecht und pflichtschuldig auch die Bestrebungen ber Rirde ericheinen, bas Berhaltnig ber Juden gur Chris ftengemeinde murbiger und ber humanitat entsprechender au gestalten, fo burften boch die Erfolge andere fich erweifen, als der Rangelredner fie barftellte. Bas bas Bolt ber Juben, ober God's ancient people, wie ber begeisterte Miffionar es meinte, ju einer fo energifchen Anftrengung aller feiner geiftigen Rrafte anspornte, mas es fo groß, fo einflugreich, fo bervorragend machte, war gerabe bas Joch ber Unterbrudung, burch bas es fich burchbrangen mußte. In Staaten, wo die Juden emancipirt find, wie in England, Amerita, Belgien, verlieren fie ihr geiftiges Uebergewicht, fte verschwinden allmälig ober verschmelgen fich mit ben anberen Boltoftammen. Dies ift aber gerade Die End-Aufgabe ber driftlichen Rirche, auf daß endlich nur noch ein hirt und eine Beerbe fei!

Mittel, und wir konnten nicht genug den Tact und die Bartheit bewundern, mit welcher an die Großmuth und Mildthätigkeit der versammelten Christengemeinde appellirt wurde. Der gewandte Redner ersählte im Laufe seines Bortrags von den verschiedenen Städten, welche er im gleichen Interesse beseincht, von der Theilnahme, die er allenthalben für das fromme Bekehrungswert angetrossen, wie am nächsten Morgen, nachdem er in öffentlichen Bersammlungen zu deren Bewohnern gesprochen, Männer, Frauen, Mädchen zu ihm ins Haus gekommen seien und 20, 50 bis 400 Dollars zur Förderung dieses christlichen Zwedes in seine Sände legten.

Um die Großmuth Derjenigen, welche auf ein größeres Geldgeschent unvorbereitet waren, nicht zu schmälern, wurden Bleistift und Papierstreisen herumgereicht, um darauf einen beliebigen Betrag nebst der Abresse des Gebers aufzuzeichnen. hernach ging, wie in katholischen Kirchen, ein Sammelbeutel herum, und nun mochte man entweder ein mildthätig beschriebenes Stud Papier oder irgend eine Silbermunge in den grunsammtenen Sack fallen lassen.

Dienstag, 44. October, 64° F. Tros ber Ungunst bes Betters und bes in Strömen fallenden Regens bereiteten wir uns zu einem Ausfluge nach, ben 2 Meilen von der Stadt entfernten Bleiminen

vor. Der erfte Sonnenftrahl, ber das duftere Gewoll durchbrach, traf uns bereits unterwegs.

Die gange obere Mineralregion ober Upper mining district, fo genannt im Gegenfas jum untern Mineraldiftrict im Staate Diffouri, umfaßt 80 Townsbips (d. b. Flachen von 36 Deilen) ober 54,200 Acres Landes, und ift um ein Drittel gro-Ber als der Staat Delaware. Davon liegt der arobere Theil, 62 Townsbins, im Staate Bisconfin. 40 Townships im nordweftlichen Illinois, und ein Streifen von 8 Townsbips im Staate Jowa. größte Ausdehnung diefer Mineralregion von Often nach Beften beträgt 87 engl. Meilen und beren größte Breite von Rorden nach Guden 54 Meilen. Die bochften Buntte find Die blue mounds (2 Sugel pon konischer Form), welche fich 4000', und die Platte mounds, welche fich 600' über ben Bisconfinfluß erbeben. Die Sauptformation des gangen Mineralbiftricts ift Bechftein (upper magnesian limestone). Derfelbe verbreitet fich in fublicher Richtung bis gur nordlichen Grenze ber großen Roblenfelber von Allinois, am obern Ende ber Rock Island Stromschnellen, wo er fich unterhalb der Roblenschichten verliert.

Bon der Mundung des Wisconfinfluffes betrachtet find die geologischen Berhaltniffe der Mineralregion folgende: Die erfte Schicht, bis 30' über dem Niveau

bes Missippi, ift Sandstein (lower sand-stone), hierauf ein Stratum von Zechstein von 230' Dide, zunächst Sandstein und blauer und grauer, fostlienhaltiger Kalkstein von 450' Dide, endlich wieder Zechstein (upper magnesian lime-stone) von 50' Dide, welcher mit 40' didem Humus überdedt ist.

Aus ben geologischen Untersuchungen des Staatsgeologen D. D. Dwen geht ferner hervor \*), daß man bei den bisherigen Abteufungen, welche gewöhnlich nur bis zu 70', niemals aber tiefer als 430' geschehen, das hauptbett des metallhaltigen Felsen noch immer nicht erreicht hat, und daß die größte Ausbeute erst in der Maße zu erwarten steht, als man die 50 bis 400' dicke Schicht von blauem Kalkund Sandstein durchdringt und den untenliegenden Bechstein erreicht.

Wie schon früher bemerkt; liegt die montanistische Wiffenschaft hier noch völlig in der Biege. Der Bergbau wird hier noch nicht sphematisch durch geschulte und erfahrene Bergleute, sondern meistens nur durch eine Classe von Menschen betrieben, die Luft an Abenteuern in die Bergregion führt, wo fie auf kurze Zeit ohne sonftige Anleitung als den praktischen Rationalinstinct der Amerikaner ihr Glück

<sup>\*)</sup> S. D. D. Owen's Geological Exploration of Jowa Wisconsin & Illinois, 4839 & 4848.

unter der Erde versuchen, das ihnen auf deren Ober- flache vielleicht versagt hat.

Die localen Berhältnisse tommen solchen Abenteurern trefflich zu Statten. Bis vor wenigen Jahren Eigenthum des Staates, konnten sie die ganze Mineralregion ungestört mit Schaufel und Grabscheit durchwandern, und allenthalben, wo gewisse Indicationen eine gute Aussicht (prospect) versprachen, eine Grube öffnen und auf eigene Faust die Arbeit beginnen. Rur zu oft ließen sich diese unersahrenen "prospectors" durch zerstreut liegende Mestallftude auf der Oberstäche (Noating mineral)\*) oder andere trügerische Andeutungen zu Grabungen verleiten, die sie nach einigen Tagen erfolgloser Arbeit wieder verließen, um vielleicht in einer Entsernung von einigen hundert Schritten ihr Glück neuerdings zu erproben.

Aus diesem jahrelangen habgierigen Durchwühlen

<sup>&</sup>quot;) Floating mineral nennt man jene zerstreuten Metallftude, welche man in der Mineralregion vielfach auf der Oberfläche des Bodens sindet; die unwissenden Bodenwühsler verleiten fie häufig zu Nachgradungen, indem fie eine noch größere Masse als verborgen voraussehen. Sein Borbandensein mag indes wohl als eine Ausmunterung zur nähern Untersuchung einladen, aber berechtigt keineswegs zu der Annahme, daß sich Mutterbett in unmittels barer Räbe besindet.

bes Bobens ohne Plan und System entstanden auf den grünen Bergrüden der Umgebung Galena's jene unzähligen, maulwurfsartig aufgeworfenen Sandhügel, welche sich in ihrer dermaligen traurigen Berlaffenheit dem Auge des Besuchers wie Gräber getäuschter Hoffnungen darstellen.

In neuester Beit, wo die ganze Mineralregion burch Berkauf der Regierung in Privathande übergegangen, erleidet zwar die frühere Art "prospecting" in sofern eine Beschräntung, als sich die gegenwärtigen Besitzer nicht mehr ihren Grund und Boden durch unverständige Grabungsgelüste auswühlen und entwerthen lassen, aber jeder prospector findet leicht ein Stud Grund für seine Bersuche zu pachten, sobald er sich nur einigermaßen verpstichtet, die Arbeiten systematischer, ausgedehnter und dauernder fortzusehen.

Wenn man die Art und Weise fieht, wie hier zu Lande das Geschäft des Bergbaues betrieben wird, so muß es Einen nur Wunder nehmen, daß noch so großartige Erfolge und Bortheile erzielt werden. Gewöhnlich sinden sich zwei bis vier Individuen zusammen, die gemeinschaftlich ein Stud Land, gegen Abgabe des 4. oder 5. Theils des gewonnenen Metalls, contractweise pachten, und mit keinem andern Capital, als ihrem Unternehmungsgeist, ihrem Ar-

beitseifer und ein paar armfeligen Grabwertzeugen bas Geschäft beginnen (,,to make a raise").

Rach wenigen Tagen schon muß der Erfolg entscheiben, ob fie ihre Rachgrabungen fortsetzen ober unterlassen, benn die meisten find derart entblößt von allen Mitteln, daß fie für ihr tägliches Brod auf die Früchte ihrer Arbeit angewiesen erscheinen.

Der Schacht, den wir besuchten, war ungefähr 4—5' breit und 50' tief, und führte nach einem unterirdischen Stollen von 400' Länge. Die Minę war nur durch ein an einer Winde besestigtes Seil zugängig, in deffen Schlinge wir den linken Fuß stemmten, indeß unsere Hände daffelbe sest umklammerten, und unser rechter Fuß bemüht war, die Felsen auszupariren, gegen welche das schwanke Seil den Körper im hinablassen schleuderte.

Soweit der Behm reicht, ungefähr bis 40' tief, ift der Schacht mit Holz ausgefuttert; fobald aber ber Ralkfein beginnt, fahrt man mitten durch rauhe Felsmaffen hinab in das dunkle Gefchoß.

Im Stollen, ber 5' hoch, 4' breit und 100' lang war, fanden wir zwei Deutsche aus heffen eifzig beschäftigt, das reiche Metall aus seinem nustofen Schlummer an die verwendungsgierige Oberstäche zu schaffen. Wie Juwelen funkelte das Metall aus dem Sandsteine, der es umbullt. Obwohl das Blei zuweilen in fast reinem Zustande vorkommt, so wird

es boch am häufigsten in Berbindung mit Schwefel gefunden, baher es auch gemeiniglich Sulphuret of Lead ober Galona genannt wirb.

Zwei Analysen, welche mit dem Erze vorgenommen wurden, ergaben die eine 84,00 Blei und 46,00 Schwefel, die andere 85,37 Procent Blei und 44,63 Procent Schwefel. Die specifische Schwere betrug 7,52 und 7,74 \*).

Buweisen erscheint das Blei auch in Berbindung mit Silber, Kupfer, Robalt, Arsenik, am zahlreichsten aber mit Zink\*\*) ("Dry-bone") und Schwefel (Black-jack). Gewöhnlich kommt das Erz in Stücken von 4—5" Dicke, und in so reicher Fülle vor, daß 2 Arbeiter des Tags 6000 Pfund Metall zu gewinnen im Stande sind. Wir sahen indeß auch Stücke von mehr als 400 Pfund Gewicht auf der Oberstäche liegen.

Die ergiebigsten Abern sind von Often nach Besten; die Kreuzadern (cross-voins) laufen von Rorden nach Suden. Wo das Metall in horizons

<sup>\*)</sup> D.D.Owen's Report, 28th Congress I. Sess. 4839. p. 92.

\*\*) Das Zinkerz, das man in den Bleiminen von Jome und Wisconsin sindet, wird zur Erzeugung von Messing (Mischung, von Aupser und Zink) verwendet. Das gewöhnliche aus England importirte Messing enthält 30 Procent Zink, das Pariser etwas weniger, und das seine Genfer Messing für Uhrensabrikation 25 Brocent Zink.

taler Lage erscheint, wird es nie bearbeitet, fondern ausschließend nur in perpendicularen ober verticalen Schichten. Die Bleimaffen hatten selbst in den reichsten Gruben nicht die geringfte Birtung auf die Magneinadel.

Die Bentilation der Gruben geschieht im Sommer mittelft Blasbalgen, oft auch durch kleine Segel, die man auf der Oberfläche über die Grubenöffnung spannt, wodurch bei gunftigem Binde den unteren Raumen bedeutende Luftströmungen zugeführt werden.

Die Arbeiter in den Bleigruben liefern das gewonnene Mineral dem Schmelzer ab, der durchschnittlich 4000 Bf. robe Maffe\*) für 26 Dollars erfauft. Im Schmelzen verliert es durchschnittlich 25 Procent, und wenn es der Schmelzer in Klumpen (pig) von 70 Bf. auf den Markt bringt, erreicht das Pfund Blei einen Werth von 4 Cents.

Bon Galena über St. Louis und Rew-Orleans nach Rew-York betragen die Berschiffstoften 30 Cents pr. 400 Pfund, so daß der Centner Blei in Rew- Port ungefähr auf  $4\frac{1}{2}$  Dollars zu ftehen tommt.

3m Jahre 1854 versandte der gange obere Dineraldiftrict (Galena, Dubuque und Mineral Boint)

<sup>\*)</sup> Der Mineralftaub wird gewalchen und mittelft Durchfiebung vom Sande getrennt. Auf Diese Beise gereinigt und geschmolzen geben 400 Pfund Mineralstaub 50 Pfund Retall.

474,115 pigs oder 33,188,050 Pfund Blei. Bier Fünftheile von dieser Mineral-Quantität wurden von Galena aus verschifft\*).

Es mag als der sprechendste Beweis von dem großen Metall-Reichthum der Bleibergwerke Bisconfins und Jowa's gelten, daß dieselben während der letzten 40 Jahre trot aller mangelhaften Bebauung 6,269,000 pigs. Blei von diverser Schwere lieserten, welche zusammen ein Gewicht von 43,880,000 Pfund ausmachten und um die Summe von 43 Millionen Dollars verkauft wurden.

Die Schmelzöfen, welche wir in Galena in Anwendung sahen, sind ber Drumond-Ofen und ber Bind-Ofen (scotch hearth), beide mit Holzseuerung; endlich ein Schladenosen (slag-furnace), in welchem bie Residuen bes Drumond-Ofen mittelft eines starten Polzschlenseuers geschmolzen werden.

Die Buntte, auf welchen bis jest die reichste Ausbeute gefunden wurde, und wo man bereits anfangt, durch geschulte deutsche und walliser Bergleute einiges Spftem in den Bergbau zu bringen,

<sup>\*)</sup> Rach Taylor's Record of Mining producirt Große britannien jährlich 95 bis 400 Millionen Pfund Blei, ober brei Mal so viel als das übrige Curopa zusammengenommen; somit wurde die gegenwärtige Bleiproduction Bisconfins (33 Millionen) bereits jener des gangen europäischen Continents gleichsommen.

find: Shullsburgh, Blad-Jad, Binegarhell, Jrish-Diggings, Bifta und Rew-Diggings. Die Bergwertsbevölkerung des ganzen obern Districtes beträgt nicht mehr als 3000 Seelen, welche sich im Sommer und Gerbst, wo die Erddämpse die Grubenarbeit ungesund machen, größtentheils der Acterbau-Beschäftigung widmen.

Orei Dinge mangeln in den Bleibergwerken von Bisconfin, um dieselben für die Gesellschaft so nutstringend zu machen, als es ihr großartiger Metallreichthum gestattet: Capital, billiger Brennstoff und tüchtige Beraleute.

Bie kleinlich erscheinen alle die Grabscheitverstuche Jowa's und Wisconfins, wo höchstens ein paar zuguntaugliche Pferde eine Wasserpumpe in Bewegung erhalten, verglichen mit den Bleiminen Großbritanniens, in denen gegenwärtig eine Dampftraft in Wirksamkeit ist, welche der Händearbeit von 750,000 Menschen gleichkommt! Welche großartigen Ersolge ließen sich auch hier erwarten von der weisen Benutzung eines entsprechenden Capitals!

Der Brennftoff, beffen Mangel gegenwärtig icon febr fühlbar ift, läßt für die Folge durchaus teine ernfte Befürchtung auftommen. Bielmehr werden fich die gegenwärtigen Schwierigkeiten mit jedem Jahre vermindern. Die großartigen, unerschöpflichen Kohlenlager in Illinois, durch eine bereits begonnene

Eisenbahnlinie bald in die nachte Rabe gerudt, werden nicht nur reichliches, fondern auch billiges Brennmaterial liefern, und bem Gedeihen des Bergbaues wesentlichen Borschub leiften.

Benn Capital und Brennmaterial vorhanden, werden tuchtige Bergleute nicht langer fehlen. Die Befeitigung ber erften Rängel hebt den lettern von felber.

Bas diesen Mineraldistrict ganz besonders auszeichnet, ist die große Fruchtbarkeit seines Bodens. Bährend die meisten Metalldistricte Europa's unfruchtbares sterises Land enthalten, erbliden wir hier die Oberstäche, die so reiche Schäge birgt, grünend und blübend, der Pike des Bergknappen wie dem Pfluge des Landmannes gleich lohnenden Erfolg versprechend.

Es tritt hier das feltene Schauspiel einer boppelten Ertragsfähigkeit ein; während oben auf der üppigen Flur Getreide und Früchte reifen, entringt auf demfelben Flächenraume der Bergmann tief unten im dunklen Schacht der Erde eine nicht minder reiche Ernte.

Die von D. D. Owen vorgenommene chemische Analyse der Pflanzenerde (humus) der Mineralregion Wisconfins ergab\*):

<sup>\*)</sup> Owen's Report on Jowa and Minesota, p. 64 & 59.

## 112 Rima im Mineralbiftrict von Bisconfin.

Auflösbare organische Masse 4.80. Unauslösbare Rasse 5.43. Specifiche Schwere 4.84.

Die klimatischen Berhaltniffe find nicht weniger für bie Anfiedelung einladend. Der Durchschnitts-Thermometerftand bes Sommers zeigt 98° F.; jener des Binters 36° F.\*). Der Naturcharafter ift ein up-

<sup>\*)</sup> Indem wir noch einer vortrefflichen Schilberung bes geologischen Charafters Bisconfins im Scientific American 4852. Vol. VII. nro. 24. 25. 26. 29., aus ber Reber bes Berrn G. S. Beebe in Galeng Ermabnung fbun, fprechen wir augleich gegen Diefen vielfeitig gebilbeten Mann unfern. gefühlteften Dant für Die gablreichen Informationen und Aufmerksamkeiten aus, womit berfelbe unfern Aufenthalt eben fo intereffant ale unvergeglich machte. Berr Beebe, obwohl burch ein großartiges Gefchafteleben von ber Rube bes Studirgimmers entfernt, benutt jeden freien Augenblick und jede gebotene Belegenbeit, fich über die Raturverhaltniffe feiner Beimath zu belehren. Derfelbe hat mit unendlicher Liebe und Fleiß eine vollständige Sammlung fammtlicher Mineralien bes Landes angelegt, fustematisch geordnet und jedem Exemplar ben wiffenschaftlichen Ramen auf gierlicher Etiquette eigenhandig beigefügt. Er weiß jede einzelne Stufe feiner Collection genau ju befchreiben, und ift über bie Geologie feines Landes wohl unterrichtet. Er ergablte uns mit bem Boblgefallen eines Baters, wie er bie junge Sammlung hauptfächlich barum angelegt, um feine Rinber über die Schate und Reichthumer ihrer Beimath verfonlich ju unterrichten. Und als wir ibn frugen, ob er nicht Luft

piges Sugelland von mäßiger Dobe, bas fich allmalig in wellenformigen Prairien aufloft.

S.

habe, die alte Belt und ihre Schatze zu besuchen, gab er uns die praktische Yankee-Antwort: er wolle nicht einen fremden Belttheil bereisen, so lange es für ihn noch so viel in seiner heimath zu lernen gebe. —

## XXVII.

## Von galena nach St. Louis.

Dienstag, 12. October, 320 F.

Das Dampsichiff "Danube", welches schon seit brei Tagen seine Absahrt verkündigte, lag noch immer ruhegehäbig im Hasen. Es ist ein großer Uebelstand der Dampsichisse des Westens, daß dieselben so unsicher und unpünktlich in der Zeit ihrer Absahrten sind. Oft besinden sich die Passagiere schon mehrere Tage an Bord, jeden Moment der Absahrt gewärtig, die Schiffsglode hat schon unzählige Male die bestimmten Zeichen gegeben, und noch immer ist der Capitain nicht geneigt, die Anker heben zu lassen. Bisweilen erwartet er die Ankunst eines Dampsschiffes, das ihm vielleicht noch Passagiere zur Weiterreise bringt, oder glaubt noch eine größere Ladung an Waaren ausnehmen zu können. Für die Besörderungswünsiche der Reisenden sind dergleichen

Bergogerungen bochft peinlich und foren häufig bie Annehmlichkeiten ber Diffffippifahrt.

Gegen Abend endlich verließen wir Galena. Die "Danube" zieht ohne Fracht nur 2 Fuß Baffer; beladen hat diefelbe 5 Fuß Tiefgang.

Der Missippi behält jest durchschnittlich eine Breite von einer Meile. Sein Basser, das alle Jahre im herbste viele vegetabilischen Stoffe mit sich führt, ist von gelblicher Farbe. Zu beiden Seiten angeschwemmtes Land mit Beiden und Pappeln, im hintergrunde Bluss von 200—300' hohe, mit reicher Laubholzvegetation. Snags kommen am obern Mississippi seiten vor; sie nehmen erst ihren Ansang, wo der Missouri in den Mississippi strömt, und diese ungebetenen Gäste als unliebsame Bescherung mitbringt.

Entlang der Ufer haufen fich junge Anfiedelungen, Bellevue, Lyons, Fulton, Berlin u. f. w., bei benen überall gelandet wird, was um fo nothiger erscheint, als für die meisten noch der Missippi die einzige große Berkehrsstraße ift.

Mittwoch, 43. October, 39° F. Gegen 5 Uhr Morgens tamen wir am Dorfe St. Clair vorbet, bas am Beginn ber Rapids liegt. Die Schiffscapitaine rechnen zwar die Dauer biefer Stromschnellen von St. Clair auf 48 englische Meilen, boch find biefelben ftredenweise bis zu 2 Meilen Länge von

vollig glatten Bafferflächen unterbrochen. Das ausgeworfene Sentblei ermittelte nur 30" Baffertiefe, und es war daher kein Bunder, daß wir häufig auf Kelsblöcke und Sandbanke stießen.

Die engen, schlangenförmigen Bassagen, welche ben Schiffen gelassen, um sich zwischen diesen Stromsschnellen unbeschädigt durchzuwinden, heißen in der Sprache der Biloten des Missispen st. Clair und Rock Island, welche theils nach Bersonen, theils nach Bauten genannt werden, wie z. B. Camolchains, Smith's mill-chains u. s. w.

Um 7 Uhr Morgens erreichten wir Davenport, ein aufblühendes Städtchen am westlichen Ufer bes Missispi, im Staate Jowa, mit einer Acerbaube-völkerung von 4000 Seelen (worunter 4200 Dentsche), 3 Mahl= und 6 Sägemühlen. Der Missispi ift hier ungefähr 1/2 Meile breit.

Das gegenwärtige Staatsgebiet von Jowa, in früheren Jahren eine Dependenz von Louistana, war bis 1832 im Besitze der Sioux- und Fox-Indianer, in welchem Jahre dasselbe mittelst Rauf-Tractat in das Eigenthum der amerikanischen Regierung überging. Im Jahre 1838 wurde Jowa zu einem Tertitorium ernannt, und endlich 1846, durch die gesselich bestimmte Einwohnerzahl von 97,000 Seelen dazu herechtigt, zu einem Staate erhoben.

Runf Rrangofen und Deftigen, barunter Davenport und Le Clair, welche durch ihre Sandelsbegiebungen zu ben Siour und Fores den Abichluß bes Raufvertrags mit ber ameritanischen Regierung beforberten und erleichterten, erhielten bei ber Ratification bes Tractate für ihre Bemühungen von ben Andianern mehrere ganderftreden (Reserves) jum Gefdent, und auf diefen Grundftuden erhoben fich bie erften Bauten Joma's. So murde 1836 jestae Städtchen Davenport auf zwei Referven 411 gelegt, welche ber Mitunterhandler Le Clair. ber Sohn eines Frangofen und einer Indianerin, fur feine Dienftleiftungen jum Gefchent erhalten hatte. Roch jest wird herr Le Clair, welcher durch fortmabrende Wertherhöhung der Bodenflache ber reichfte Dann von Davenport geworben, ber Bater ber Indianer genannt.

Ueberhaupt find die Urbewohner mit besonderer Anhänglichkeit jenen halb-Indianern zugethan, welche aus der Misch-Che eines Beißen mit einer "Squam" hervorgegangen, gleichsam als wurden sie in dieser jungen Generation allein noch die mögliche Fortpflanzung ihres hinsiechenden Urstammes erhlicken. So oft die Indianer Ländereien an die amerikanische Regierung verkaufen, sind sie immer großmuthig für ihr "Halbblut" bedacht, und bestimmen stets eine

Anzahl von Grundftuden zur Bertheilung an bie Restigen ihrer Ration.

Der hervorstechendste Raturcharafter des Staates Jowa, welches auf einem Flachenraum von 50,914 Quadratmeilen 160,000 Einwohner gablt\*), ift wellenformiges Brairieland.

Bir haben von allen besuchten Aderbauftaaten ber Union keinen gesehen, deffen Raturphpflognomie ben öftreichischen und ungarischen Korndiftricten des Marchseldes, des Tulner Bodens und der Baezka so ähnlich käme, als die Ebenen Minesota's. Daß unser Eindruck kein zufälliger ift, beweisen die zahlreichen Riederlaffungen ungarischer Familien, welche das rächende Schwert der Revolution und des Krieges aus ihrer schönen Deimath nach diesen entfernten Brairien des Westens getrieben.

In Davenport allein leben zehn bis zwölf Magyaren-Familien, welche ben besten ihres Stammes angehören, und mit jener liebenswurdigen Geschmetbigfeit, welche ein Hauptzug bes Ungarcharakters ift, jest eben so gewandt und schicksalergeben ben Spaten handhaben, wie sie einst die Feder, ober auf blutgebungten Feldern ben Sabel geführt.

<sup>&</sup>quot;) Es tommen also noch nicht gang 4 Einwohner auf bie Quadratmeile. Rotted rechnet, daß durchschnittlich 3500 Einwohner auf einer Quadratmeile zusammen wohnen tonnen, ohne daß Pauperismus (Uebervölferung) eintritt.

Rehrere ungarische Anfiedler, die wir sprachen, versicherten uns, die hiesige Gegend habe eine solche Aehnlichkeit mit gewiffen Landstreden ihrer heimath, baß sogar dieselben Krantheitsformen hier zum Borschein kommen.

Der Boden ist fraftig und fruchtbar, der Humus (Pflanzenerde) des Acters beträgt 24 bis 28 Zoll. Jagd und Fischfang bilden ein Hauptvergnügen der Bewohner. Die weit sich hindehnenden Ebenen sind reich an Prairiehühnern, Schnepfen und Squirrels (Tamias quadrivittatus) und die Gewässer des Nissessippiensis). Der Mangel an Holz ist durch die Kohle weniger sühlbar, welche am jenseitigen Ufer in den Kohlensbergwerten von Rock river valley, 9 Reilen von Davenport, in großer Wenge gewonnen wird.

Die große Berkehrstraße des Missispie, welche bie reichen Broducte des Landes nach zwei Richtungen hin befördert, wird in wenigen Jahren durch einen Schienenweg vermehrt werden, der, von Chicago ausgehend, den Often mit dem Besten verbinden, und Davenport durchschneidend erft jenseit der Rocky Mountains seinen Ausgangspunkt finden soll.

Die Bahnstrede von Chicago nach Davenport (480 Meilen) durfte bereits innerhalb eines Jahres bem Berkehr übergeben werden. Die Eisenbahn-

brude, welche von dem Städtichen Rod Island am äftlichen Ufer nach Davenport führt, wird zugleich die erfte Brude fein, welche fich über den mächtigen Missisppi wölbt. Die Felfeninsel (Nod-Island), die fich Davenport gegenüber in der Mitte des Stroms zehebt, liefert hierzu den festeften romantischsten Mittelpfeiler.

Die Amerikaner freuen fich in ihrem praktischen Tact und ihrer berechnenden Einsicht jest schon dieses großartigen Monumentes; sie sind nicht so kindisch-pedantisch, wie die "braven" Kölner, welche in ihrer Befangenheit die verkehrfördernde Ueberbruckung des Rheins aus dem Grunde nicht dulden wollten, weil dieselbe das malerische Ansehn der Rheinuser besintrachtigen wurde!!!

Die Ralkfteinbruche der Umgebung liefern vortreffliches und untoftspieliges Baumaterial, obschon nicht geläugnet werden tann, daß ungebrannte Ralkteine, wenn dieselben, wie bei Feuersbrunften, einen hohen Sitzegrad erreichen, auf die Festigkeit des Gestäudes sehr nachtheilig wirken.

In mehreren von uns besuchten Steinbruchen fanden wir zahlreiche Erinoiden und Entrochiten, die ihrem zermalmten Aussehen nach zu urtheilen die ganze Gewaltsamkeit geologischer Reformen empfunden zu haben scheinen.

Deteorologische Beobachtungen, welche in ben

letten Jahren von einem Freunde der Biffenfchaft in Davenport vorgenommen murden, ergaben für bas Sabr 1851, 109 Regentage; ber bochfte Thermometerstand mar 980 R., ber niedrigfte 260 R. unter Rull. Die Durchschnittstemperatur betrug im Monat Januar 200, im Rebruar 240, im December Die vorherrichenden Binde tommen von Beften. 3m Spatherbft und Binter, wo fie über bas flache Terrain unabsehbarer Brairien, burch teine Bebirgefcheibe unterbrochen, in froftiger Gile birect von den Kelfenbergen berüberbraufen, find fie für Bruft - und Lungenschwächlinge allerdings febr empfindlich; dem gefunden Rorper aber dienen fie jur Starfung und Erfrischung, und pangern ibn wohlthätig gegen jene franthafte Empfindlichfeit, mit welcher ber verweichlichte Gudlander vor jedem fublen Lufthauche erzittert.

Es giebt in Davenport 16 Aerzte und 3 Journal-Rebacteurs; Dr. Langer, ein Ungar, der fich bereits viel Ansehen und eine schöne Selbstkandigkeit
errungen, hat uns über die vorherrschenden Krankheiten und ihre Behandlung intereffante Mittheilungen gemacht. Entzündungen, Wechselsteber und
Augenleiden find diejenigen Formen, in welchen sich
der gestörte Gesundheitszustand der Einwohner am
meisten auszudrücken pflegt. Und unter diesen brei
Erscheinungen ragen wieder hauptsächlich die Fieber-

anfälle hervor. Sie find besonders häufig im August und September, wo der Missippi den niedrigsten Bafferstand erreicht, viele Sumpse (sloudgs) austrocknen, und die Arbeiter auf dem Felde im Eifer der Ernte sich am unvorsichtigsten den Einstüssen schädlicher Miasmen und Verkühlungen aussetzen.

Die Behandlung ber Fieber geschieht in ber Regel mit Chinin und aufgelofter Schwefelfaure. Die Dofis, in welcher biefige Merate Diefe Aranei= mittel administriren, muß beutsche Doctoren wahrhaft befremben. Bir faben Dr. Langer einem Siebertranten eine Dofis von 10 Gran Chinin und 20 Eropfen Schwefelfaure mit bem glanzendften Erfolge reichen. Die hiefigen Merate find nämlich ber Unficht, daß Rieberanfalle durch eine einzige braftifche Dofis weit ichneller, ficherer und bauernder befeitigt werden, als wenn daffelbe Quantum ju verschiedenen Malen gereicht wird, wodurch oft die gewünschte Birfung völlig aufgeboben wird, ohne baf beshalb die nachtheiligen Folgen des Chinin-Genuffes auf ben Rorver vermindert werden. Und diese Unficht gewinnt durch manches Beispiel aus bem täglichen Leben an Begrundung. Ein fraftiger Mann mag eine Flasche Rheinwein im Laufe eines mehrstundigen Gaftmable leeren, ohne nur bie geringfte Betaubung ju verfpuren; bas gleiche Quantum bagegen, in einem vollen Buge genoffen, murbe eine gang verschiebene Birfung hervorbringen, und benfelben mahricheinlich bent- und gehunfahig machen. Auf ahnliche Beise verhalt es fich mit ber vollen und ber getheilten Birfung medicinischer Gaben bei Fieberanfallen.\*)

Da wir eine gewisse Journal-Literatur gleichfalls als eine vorherrschende Krankheit unseres Jahrhunberts betrachten, so wollen wir hier, wo einmal von Krankheitsfällen die Rede, auch das Thema über die hiesigen Journale behandeln. Es erscheinen in Davenport drei Journale, zwei in englischer und eines in deutscher Sprache. Bei einer Gesammteinwohnerschaft von 4000 Bewohnern kann, wenn Frauen, Kinder und Berliebte abgerechnet werden, von einer großen Abonnentenzahl wohl nicht die Rede sein. Es sind sämmtlich Parteiblätter, und da die Re-

<sup>\*)</sup> Sammtliche Aerzte Amerika's verordnen im Allgemeinen weit stärkere Dosen, als man in Europa zu verschreiben gewohnt ift. Diese Methode scheint hauptsächlich durch die klimatischen Berhältnisse des Landes bedingt. Bir sahen in Buffalo einem Cholerakranken Pulver von 4 Gran Morphium reichen, und diese Dosen mehrere Stunden wiederholen. Dr. Beddell, welcher im Jahre 4846 dem Grafen Castelnau auf seiner officiellen Reise durch Sudamerika begleitete, schreibt gleichfalls den Bunderglauben, den seine gluckliche Behandlung von Fieberkranken unter den Indianerstämmen hervorbrachte, nur dem Umstande zu, daß er Chinin und Schweselssure in größeren Dosen als sein Borgänger administrirte.

bacteure nebenbei noch ein Geschäft betreiben; so handelt es sich hauptsächlich um die Drucktosten; diese durften durch den Leserkreis in dem Städtchen und der Umgebung wohl hinlänglich gedeckt erscheinen. Eine weitere Berbreitung eines Journals kann in Amerika schon aus dem Grunde nicht Statt sinden, weil jede bedeutendere Ansiedelung wieder ihr eigenes Tageblatt hat, und diesem, ohne Rücksicht auf den Inhalt, aus Unterstügungssinn sur das Heimathliche vor allen anderen den Borzug einräumt.

Das gelesenste und verbreitetste der drei Journale ist Dr. Sander's "Davenport Gazette". Sie vertritt in besonnener Beise das Interesse des Bolts, und weiß dasselbe namentlich dadurch zu fördern, daß sie ihre Spalten, anstatt mit leeren politischen Phrasen, mit belehrenden Artikeln über Schulwesen, Ackerbau und naturwissenschaftlichen Erfahrungen füllt.

Dr. Sander besitzt selbst eine wohlgeordnete Sammlung der Mineralien seines Baterlandes. Darunter sinden sich manche Euriositäten, z. B. ein Mastodonzahn, der vor fünf Jahren im Blue-grass Settlement in Scott Country, 42 Schuh unter der Erde, auf einer Farm gefunden wurde. Dieser gigantische Gebisknochen ist 40 Zoll-lang und in der Mitte 8 Zoll breit. Ein anderes seltenes Exemplar ift ein Stud Lepidodendon (elegans?), das man im

Berbfte 1854 beim Graben eines Brunnens feche Metlen von Davenport auf einer Prairie 28 Boll tief aus der Erde grub.

Donnerstag, 14. October, 37° F. Jowa genießt, wie alle neueren Staaten, ben beneidenswerthen Bortheil, den 36. Theil einer jeden Township zum Schulfonds verwenden zu können, was, auf den Gesammtstächenraum des Staates berechnet, einer Anzahl von nahe an 4 Million Acres Landes gleichemmt.

Die reichen Mittel bes öffentlichen Schulfonds ermoglichen felbft in Davenport ben Beftand von 3 Rnaben- und 3 Maddenfdulen. Außerdem murbe bor menigen Jahren, mit der Unterftusung der driftlichen Gemeinde der Congregationgliften, burch Brivatgeichente und öffentliche Sammlungen ein Collegium gegrunbet, beffen ftattliches Gebande auf gruner Anbobe bas iconfte Monument bes Stadtchens ift. Die Aufnahme der Lehrer ift von ihrem Glaubensbefenntnig abbangig, d. b. fie muffen fich zu der Grunder-Bemeinde befennen. Die Schuler bagegen find ohne trgend eine religiofe Beidrantung aufnahmfäbig. Das Collegium zerfällt in vier Claffen und wird von vier Lehrern geleitet. Die Lehrgegenftande find giemlich diefelben, wie fie auf beutschen Gymnafien vorgetragen werben. Die Angahl ber Studirenben beläuft fich gegenwärtig auf fechaig.

Der Drang nach Biffen und Unterricht ift in Amerika so groß, daß Biele, welche in ihrer Jugend unter minder glücklichen Berhältnissen dieser Bohlthat nicht theilhaftig werden konnten, noch im Mannesalter die Lehrsäle besuchen. Biele Farmer, welche im Frühling und Sommer im Schweiße ihres Angesichts auf dem Felde ihr Brod verdienen, kommen im Binter nach der Stadt und frequentiren das Collegium. Daher kommt es auch, daß man in den hiesigen Schulen oft Individuen der verschiedensten Mitersclassen won 42 bis 30 Jahren — zusammentrist. Das Baccalaureat erhalten nur solche, welche vier Jahre hindurch unausgesest die hochschule bessucht haben.

Seltsam erschien uns in dieser Lehranstalt die Einführung der parlamentarischen Debatte als Gegenstand des Unterrichts. Die Schüler waren eben zu einer solchen Uebung versammelt, als wir das Collegium besuchten. Sämmtliche Schüler wohnen diesem Unterrichte bei, doch nur die Zöglinge der vierten (letzten) Abtheilung sind zur Debatte berechtigt. Der Schuldirector saß oben am Katheder in der Eigenschaft eines Präsidenten. Die Schüler theilten sich zu beiden Seiten auf den Schulbänken in eine conservative Partei und eine Opposition. Jedesmal wird eine Anzahl zu einer politischen Debatte geeigneter Fragen dem Lehrer überreicht, wel-

cher daraus die entsprechendfte auswählt. Bei unferm Besuche lag so eben die Frage vor:

"Are party-political organizations favorable to the perpetuity of our government?"

Es traten Redner sowohl zur Bertheibigung, als zur Bekampfung des Thema's auf; mehrere blühende Jünglinge von 45 bis 20 Jahren sprachen mit bewundernswerther Gewandtheit und hinreißender Neberredungsgabe, aber der Kampf nahm am Ende eine so hitzige Wendung, daß die Abstimmung für die Debattenstunde der fünstigen Woche verschoben blieb.

In einem Lande, wo, wie in Amerita, die Defefentlichteit die zartesten Organismen des Staats-lebens durchdringt, und der schlichteste Bürger die ganze großartige Stufenleiter weltlicher Ehren durchzumachen die Möglichteit und das Recht besitzt, ist es allerdings von hoher Wichtigkeit, schon auf den Schulbänken die Kunst der Rede zu üben, und dies um so nöthiger, als deren Fertigkeit mehr von frühzeitigem, langjährigem Studium, als von großartigen Geistesgaben abhängig zu sein scheint. Wenigstens galten, so viel uns bekannt, I. I. Rousseau, Chateaubriand, Sully, Montesquieu, Talleyrand für höchst mittelmäßige, stotterude Redner, ja Rousseau soll nicht einmal im Stande gewesen sein, öffentlich auch nur zwei zusammenhängende Phrasen hervor-

zubringen,\*) während gleichwohl Riemand längnen wird, daß alle biese Berfonlichfeiten der Ruhm, ber Stolz, die Zierde ihres Baterlandes, die bedeutendften Geifter ihrer Zeit waren.

Andererseits sehen wir oft Ranner mit der Gabe der Rede ausgestattet, welche jeder andern Seistesbildung entbehren, und vielleicht nicht fähig sind, irgend einen Segenstand schriftlich zu behandeln. In Staaten, wo man das beneidenswerthe Recht besessen, wo man das beneidenswerthe Recht besessen, über das Wohl und Wehe des Baterslandes freimuthig vernehmen lassen zu dürsen, wie in Ungarn, Frankreich, England, Amerika, ift die Gabe der Rede ein Gemeingut der Nation geworden, und wir sinden in solchen Ländern nicht selten selbst minder begabte Persönlichkeiten ihr Recht in gemessenen, gewandten Ausbrücken vertheidigen, und über Gegenstände innerhalb ihres Horizonts eine geschickte Debatte führen.

Die frühzeitige Uebung der Rede erscheint uns also durch die großartigen Institutionen Amerika's vollkommen gerechtfertigt. —

Minder einverftanden tonnen wir une bagegen mit ben Mitteln erflaren, mit welchen man 3. B.

<sup>\*)</sup> Siebe Cormenin's claffifches "Buch ber Redner", . p. 509.

C116486..

im Collegium ju Davenport diefen loblichen 3med ju erreichen fucht.

Die völlig parlamentarische Art und Beise, in welcher die Debatte gesuhrt wird, der Borsit eines Brafidenten, die Theilung der Schule in zwei opponirende Barteien, die absichtliche Bahl gerade der brennendsten Fragen des Tages, \*) die Abstimmung durch die flaumige Jugend sind Beigaben und Zuthaten, welche allerdings den Ehrgeiz der jungen Redner stachen, und die Anziehungstraft solcher Debatten steigern, aber zur Erreichung des eigentlichen Zwecks durchaus nicht unumgänglich nöthig erscheinen. Bielmehr beeinträchtigen sie die gute Birkung, welche eine minder leidenschaftliche, schlichte Berhanblung über sociale Zustände auf das empfängliche Gemuth des Schülers hervorgebracht haben wurde.

Siebt es doch so viele Gegenstände, werth einer Erörterung und Besprechung, die nicht gerade auf bas Feld ber Bolitit hinüber spielen, hingegen den

<sup>\*)</sup> Bei einer Schulprufung in Rew-Orleans im December 4852 wurde von einem 46jährigen Schüler, allerdings mit bewundernswerther Beredtsamteit, die Cubaskrage behandelt, und zu beweisen gesucht, daß Amerika um jeden Breis den Besty dieses commerciell so wichtigen Insessionen fichern muffe. Das Auditorium war höchlichst begeistert und überhäufte den Schüler mit Beifall. Ob aber die Cuba-Frage auf die Schulbank gehörte, ist eine andere Krage! —

Sabren, dem Beariffsvermogen und ber Erfahrung ber Schuler weit mehr entsprechen wurden. Bolitische Debatten erregen immer nur Gehälfigfeit. Rechthaberei und wilden Ehrgeis. Go faben wir, wie awei jugendliche Redner, jufallig ein Englander und ein Amerikaner, im Gifer ber Bertheibigung ibre eingebildete Stellung für eine wirkliche nehmend, und Die abgeschnitzelte Schulbant für einen Sammt-Rauteuil im Senate betrachtend, gegenseitig in die furchterlichften Borwurfe über ben Mangel ihrer nationalen Inflitutionen ausbrachen. Und mabrend berrepublikanische Amerikaner feinem Opponenten das fcreiende Unrecht der Erftgeburt und die Erblichfeit der Bairswurde ins Geficht ichleuderte, meinte ber Englander, - bem die Beimath noch immer tiefer in der Seele lag, als das Aboptivvaterland, bie ameritanische Union hatte die wenigfte Urfache, bie Freiheit und Gerechtigfeit anderer Staaten gu tadeln, fo lange fie in ihrem eigenen Bergen bie Eprannei bes Stlaventhums dulbe!

Die Berwandlung des Schulfaales in einen Congres, die Abstimmung durch die Schuljugend scheinen uns eben so unpraktische als ungeeignete Buthaten. Biel belehrender durfte es sein, wenn ber Lehrer am Schluß einer solchen Berhandlung die verschiedenen ausgesprochenen Ansichten der Jugend einer Kritif unterzöge, und derfelben über das be-

sprochene Thema jene Aufschluffe ertheilte, welche ihm Wiffenschaft, Erfahrung und Gefühlsweise an die Sand geben.

Freitag, 15. October, 320 F. Bas Davenport por vielen anderen Riederlaffungen poraus bat. ift der gunftige Rufall, daß die meiften Anfiedler. wie die Bewohner von St. Paul, den gebildeteren Befellichaftsclaffen angehören. Rebft Ameritanern, Deutschen und Ungarn haben fich viele englische Ra-Es find nicht die aemilien bier niedergelaffen. wöhnlichen Schmugbutten irlandischer Emigranten. fondern ftattliche freundliche Bohnhäuser, die uns auf wohlcultivirten Farmen besuchseinladend entgegenblinken. Bir fprachen sowohl in Bachthofen von ameritanischen als englischen Befigern ein, und fanben überall dieselben prattischen Ginrichtungen, benfelben aufriedenen Boblftand.

Bei dem herrschenden Mangel an Arbeitsträften kommt die Berwendung von Aderbaumaschinen zur Bearbeitung des Bodens höchst vortheilhaft zu Statten. Bir sahen z. B. eine Dreschmaschine aus der Fabrit von Willy und Sevard in Ohio, welche, von acht Pferden getrieben und von sechs Menschen dirigirt, das Dreschen und Einfüllen des Getreides in Sade auf offenem Felde in wenigen Minuten mit wunderbarer Leichtigkeit verrichtete. Hat die Mahmaschine das Getreide gemäht, so wird es auf

der Stelle durch die Hulfe von vier Handlangern in die Dreschmaschine geworfen, an deren Ende zwei andere Reldarbeiter thätig find, das herausfallende Korn aufzufangen und in Sade zu füllen.

Die Bortheile find ungählig, benn abgesehen von Zeit- und handeersparniß ift die Ernte auch nicht mehr Bochen lang Nimatischen Einstüffen ausgesetzt, indem eine solche Maschine per Tag 600 Bushel (ungefähr 600 Megen) auszudreschen und in Sade zu füllen im Stande ift. Eben so wird ungemein viel an Räumlichkeiten gewonnen; das Getreide wird bier gleich vom Ader weg auf die Märtte der Umgebung geführt, und bereits wieder in blanke Dollars verwerthet,\*) während sich der deutsche Land-

| *) hier, wo von der Berwerthung der Raturpro<br>die Rebe, durfte es am Plage fein, die Durchschnitts<br>der wichtigsten Lebensmittel im Staate Jowa mitzuth | preise             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4 Bufbel (60 Pfd.) Rartoffeln 20 Cents                                                                                                                      | ÷                  |
| 1 s füße Kartoffeln (convolvulus                                                                                                                            | نيو ا              |
| pandurata)                                                                                                                                                  | 150                |
| 4 = indisches Korn (Mais) 30 =                                                                                                                              | l îi               |
| 4 Barrel (496 Pfd.) Dehl 3 — 4 Dollars                                                                                                                      |                    |
| 1 Pfund Butter 10 - 45 Cents                                                                                                                                | Doll. == 400 Cents |
| 4 Dupend Cier 6                                                                                                                                             | ( §                |
| 4 Pfund Rindfleisch 5 — 6 =                                                                                                                                 | 1 =                |
| 4 = Ralbfleisch 3 — 5 =                                                                                                                                     | 1 11               |
| 4 Subn ober 1 Ente 121/2 -                                                                                                                                  | 18                 |
| 4 Auerhahn 50 =                                                                                                                                             | 1 54               |

mann noch mit dem hölzernen Dreschslegel aus allzu großem Feuereifer die Sande wund klopft, und zuweilen aus seiner getreidegestopften Scheune schücktern nach den Wolfen schaut, ängstlich besorgt, daß ein schadenfroher Norgel\*) durch einen kalten Sagelschlag die reiche Ernte auf dem Felde noch eher zerstöre, bevor ihm Raum und Arbeitsverhältnisse gestatten, die endlichen Früchte eines Jahres voll Schweiß glüdlich und unbeschädigt unter Dach zu bringen.

Die Roftsvieligkeit solcher Maschinen macht dieselben keineswegs zu einem Privilegium für wohlhabende Farmer; sie werden gewöhnlich von der Gemeinde oder vermöglichen Bürgern angeschafft, welche
dieselben gegen billige Entschädigung, wie irgend
eine andere Geräthschaft, darleihen, und so sieht man
dieselben, je nachdem es gerade die Umstände erforbern, bald auf diesem, bald auf jenem Nachbarselbe
thätig.

Man darf überhaupt das amerikanische Farmerleben in keiner Beise mit dem europäischen vergletchen, wo trot aller Robottauschebung doch fortwährend ein gewisses Anechtschafts-Berhältniß zwischen Pachter und Obrigkeit herrscht, und der Ackerbau noch immer bei den sogenannten höheren Ständen als eine rohe, minder ehrenvolle Beschäftigung gilt.

Ċ

<sup>\*)</sup> Berggeift.

## 134 Der Landmann als Begrunder b. nation. Bobiftandes.

Sier in Amerika hingegen — und Ehre und Breis sei diesem Rattonalgefühle — ift der Landmann nicht weniger angesehen und geehrt, als der Induktielle, der Kaufmann, der Gelehrte, ja als der Präsident der Republik selbst.

Man weiß hier sehr wohl zu schätzen, daß der Landmann, der mit schwieliger Hand die rauhe Scholle urbar und fruchtbringend macht, der Hauptbegrunder bes nationalen Bohlftandes ift. Sein fortgesetzer Fleiß wird diesen immer mehr entwickeln helsen, und aus seiner Mitte wird eine fraftigere, gesundere, hoffnungsvollere Generation hervorgehen, als aus der frankhaften Atmosphäre des leidenschaftlichen, wilden Städtelebens.

Und zu welchen großartigen Erwartungen berechtigt uns der amerikanische Bauernstand in Bezug auf die Naturwissenschaften, da ihm hier dieselben Mittel, sich zu unterrichten und zu belehren, zu Gebote stehen, wie dem Neichsten des Landes, der mit der Natur in allen Phasen ihrer Entwickelung verkehrt, und sie in ihren wunderbarsten Geheimnissen zu bestauschen Gelegenheit hat!

Wie manche klimatische, meteorologische und cheunische Probleme wurden durch den Bauerustand beteits ihre Lösung erfahren haben, wenn derselbe bisher in Europa in seiner geistigen Entwickelung fowohl, als in feiner Stellung zur Befellichaft nicht auf fo ungerechte Beise vernachläffigt worden ware!

Diese segensreichen Erwartungen, diesen beneisbenswerthen Beruf wird der Bauernstand in Amerika erfüllen, deffen freie Institutionen denselben auf eine Stufe erhoben, wo er mit den edelsten Kraften bes Landes wetteifert.

Um felbst die lette Erinnerung des emigrirten Landmanns an seine frühere europäische Unterthänigsteit auszumerzen, verwandelt sich der deutsche Bauer, wenn er vom schwanken Segelschiff auf das freie Festland Amerika's tritt, in einen "farmer," und aus seinen Dienern und Knechten werden jest "hands" oder "helps." Die bunte Bauerntracht, die ihn vom Richter und Gutscherrn unterschied, verschwindet; es giebt hier nur einen Anzug, für den Farmer wie, für den Präsidenten!

Ein Kaufmann aus Liverpool, der fich seit drei Jahren mit seiner Familie als Farmer in der Rabe von Davenport niedergelassen hatte, ein Mann von 50 Jahren, sagte und, er habe trop seiner grauen Saare in Amerika noch viel gelernt, und es ist für ihn keine geringe Besorgniß, daß bei einer durch die Gesundheit seiner Frau bedingten Rudkehr unge Europa das Gefühl der Menschenwurde, welches die freien Institutionen des Landes in ihm erwedt, sich nicht mehr gut mit gewissen Kastenprivilegien seiner Heimath vertragen möchte.

Diese Borzüge ber aderbautreibenden Bevöllerung entheben dieselbe indeß nicht der angestrengtesten
Thätigkeit; vielmehr sieht man nicht blos die gedungenen Sände, sondern die ganze Familie des Pachters auf dem Felde mit den verschiedensten Arbeiten
thätig. Unbemittelte, die sich erst ein Besithum
gründen, den Wald lichten, den Boden urbar
machen muffen, haben hier allerdings muhsamere
Zahre durchzukämpfen, als auf dem bereits tiefgefurchten Boden der alten Heimath.

Solche Settler find oft in unwirthsamen Gegenben den größten Entbehrungen ausgesetzt, bis die Ernte Segen und Mittel in die klinfige Bretterhutte bringt. Dafür ift aber auch der Lohn ein unvergleichlich größerer als auf der alten Erde; dafür braucht der Farmer seinen Fleiß hier nicht mit dem Pfarrer, dem Gutsherrn und dem Steueramt zu theilen!

Sind nur einmal die Anfangsjahre herum, so schreitet das Gedeihen der Familie rasch vorwarts. Die alten rauhen Pfosten, welche in der Eile des ersten Augenblicks herbeigeschafft wurden, um die junge Ansiedelung einzufriedigen, machen jest einem zierlich angestrichenen Polzgelander Platz; die alte enge Bretterhütte mit ihren traurigen Eriunerungen an Entbehrungen und Roth wird niedergeriffen, und an ihrer Stelle ein niedliches, den Bedursniffen der

Familie beffer entsprechendes Landhaus aus glattgehobelten Eichenbalken erbaut. Ueber beffen Eingang
ranken fich jest — ein Symbol biebern Empfangs
— trauliche Schlingpflanzen, und der frühere, table,
wüste Borplas verwandelt fich durch die pflegende Hand einer blumenfreundlichen Tochter in einen
ichmuden Garten.

Tritt man in das Innere des Hauses, so wird ein europäisches Auge, das noch immer das Ausssehen einer niedern deutschen Bauernhutte in seiner Phantasie bewahrt, freudig überrascht. Es erblickt hier gesunde, luftige, hohe Raume, breite Feuster, weite Stuben, und diese bescheidene Einsachheit birgt zugleich ein Comfort, wie man es nur selten in den sogenannten unteren Gesellschaftsschichten Deutschslands, fast niemals aber unter deutschen Bauernfamilien antrifft.

Nach den amerikanischen Begriffen von Decenz und Sitte enthält das Zimmer, welches für Besuche und zum Ausenthalte während der freien Stunden bestimmt ist, keinerlei Schlafstelle oder Arbeitsgeräthsichaften. Man sindet darin blos eine Anzahl Stühle, darunter den unentbehrlichen Rocking chair (Schaukelstuhl), einen Tisch, ein Clavier, eine kleine Bibliothek, und allensalls noch in einer dunkten Ede ein paar Daguerreotyp-Portraits von guten Freunden in der Deimath, oder fonft eine theure Reliquie aus der alten Welt.

Auf ein solches "parlour" wird die allergrößte Sorgfalt verwendet, und was fich nur immer Bgradirgeeignetes im hause vorsindet, wird dann zur Schau gestellt. In diesen wohnlichen Raumen verbringt die Familie alle ihre Mußestunden, besonders die langen Winterabende und den ruhepstegenden Sabbath.

Und am Sonntag Abends schlägt der Bater die Bibel auf und steckt die Brille an, die Rutter, Kinder und Hausleute sitzen in stiller Sammlung um den runden Tisch, und jest dankt die fromme Fasmilie in warmen Herzenslauten dem Geber alles Guten für den Segen und das Wohlsein, das Er hat einziehen lassen in diese friedliche Behausung. Und ein verliedtes Töchterchen fügt vielleicht noch privatim den Seelenwunsch bei, ein zurückgebliebener theurer Gegenstand möchte aus der fernen heimath nachfolgen, und das Glück dieses Stillebens vollenden.

Wir sahen auf ben hiefigen Farmen zum ersten Male die sogenannte suße Kartoffel (convolvulus batatus) gebaut, welche in ovaler Form dreifach die Größe einer gewöhnlichen Kartoffel erreicht und einen etwas süßlichen Geschmad hat. Im Süden, wo dieselbe weit uppiger gedeiht, bildet sie einen beliebten Nahrungsartikel, und ihre Cultur ift

in ben Stlavenstaaten eine so großartige, daß im verstoffenen Jahre im Ganzen 38,256,844 Bushel (Degen) gebaut worden find.\*)

Eine andere sehr dankbare Pflanze, welche in dieser Region die Grenze für ihr Fortsommen findet, ist die Osage-orange (maclura), das bois d'arc der Canadier. Dieselbe wurde zuerst von den Osage-Indianern Arkansa's zu Einzäunungen benutt, woher sie auch in der Bolkssprache ihren Ramen trägt. Bielen Farmern dient ihr zierliches Gesträuche als Einfriedigung (sence).

Es erubrigt uns noch, eines Ausflugs zu geben-'ten, den wir mahrend unfres Aufenthaltes in Davenport nach den Rohlenbergwerfen des Rock river vallen im Staate Illinois unternahmen.

Eine Fähre (ferry-boat), beren Schaufelräder burch ein halb blindes Pferd getrieben wurden, brachte uns in zehn Minuten gegen einen Boll von fünf Cents nach dem öftlichen Ufer des Missippi. Bährend der Ueberfahrt hatten wir Gelegenheit, die Insel Rod-Island von allen Seiten betrachten zu

<sup>\*)</sup> Die Indianer nennen die füße Kartoffel Mochamek, Den Mann der Erde, und genießen dieselbe mit großer Borsliebe. — Rach uns vorliegenden statistischen Tabellen sollen in demselben Jahre in sämmtlichen Agriculturstaaten von den gewöhnlichen Kartoffeln, den sogenannten Irish potatoss (Bolanum), 55,781,754 Bushel gebaut worden sein.

tönnen, deren Felsmassen aus der Mitte des Stromes senkrecht aussteigen. Sie hat eine Ausdehnung
von 3 Meilen in der Länge, und ihr pittoreskes Aussehen ist durch ein Militairsort noch imposanter gemacht, welches in den früheren Jahren als Bollwerk
gegen die Indianer erbaut worden war. Gegenwärtig wird dieses Fort nur noch von einem alten
Invaliden bewacht, der die Besahung, und mit zwei
Familien die Gesammtbevölkerung dieses Inseistriches
ausmacht.

Die hugel, welche das Rodriver-Thal bilben, 'find nur von geringer Bedeutung, und taum über 400 bis 450 Fuß hoch. Der hauptcharatter der umgebenden Landschaft ift wellenförmiges Brairieland.

Die Rohlenbergwerke befinden fich 9 Meilen von Davenport. Der Schacht läuft, horizontal mit dem Boden, ungefähr 300' tief in den Berg. Der Eingang ift 5' hoch und 4' breit. Die 5 Abtheilungen, in welchen die Rohle gewonnen wird, heißen prooms."

Die geologische Formation ift Sand, Schiefer, Kalistein und rother Mergel. Die Kohlenadern laufen zwischen Mergel und Schiefer, und sind durchschnittlich 4' did. In den sämmtlichen Kohlengruben des Rod river valley sind gegenwärtig nicht mehr als 48 Arbeiter beschäftigt. Zwei Arbeiter sind im Stande, täglich 400 Bushel Kohle (8000 Pfb.) zu

gewinnen. Der Arbeitslohn beträgt für 400 Bufbel 21/2 Dollars. Am Rohlenwerke (bank) wird ber Bufbel Rohle mit 5 Cents verlauft.

Samftag, 46. October, 42°F. Mit dem Dampfboot Mac Ree setten wir unsere Reise nach Burlington, der frühern Hauptstadt Jowa's, weiter fort. Die Berlegung des Regierungssitzes von einer Stadt in die andere ist in neuen Staaten nichts Seltenes. Anfänglich wählt man gewöhnlich eine für den Bertehr am günstigsten gelegene Ansiedelung, oft nur aus wenigen häusern bestehend, zur hauptstadt. In dem Maße aber, als sich die Bevölkerung des jungen Staates über einen größern Flächenraum verbreitet, wählt man einen im Mittelpunkte des Staatsgebietes gelegenen Ort zum Regierungssit. Gegenswärtig ist dies Jowa city.

Bon ber Landschaft des Missisppi ift nicht viel zu schildern. Sie hat mit wenigen Unterbrechungen benfelben einformigen, bluffartigen Charafter von Prairie du chien bis zu den Zuckerpstanzungen in Louistana, wo deffen Ufer allmälig ganz flach werden, und sich endlich sandbankartig in den Golf verlieren.

Das Unterholz entlang bem Ufer des Missisppt besteht aus red-dud, spice-bush, grape-vines, green-berries und hazel (corylus americana). Die Baumvegestation wechselt mit Cottonwood (Populus monilifera),

Sichen, Almen, Buckerahorn, Wallnuß (Juglans nigra), History (Barya alba) und Bass-wood (Tilia americana).

Die gange Breite des Stromes beträgt 2/8 Reilen, wird aber häufig durch schmale Infelftriche unterstrochen; an den wenigsten Stellen war derselbe mehr als b Auf tief.

Das Dampsichiff Mac Ree, auf welchem wir den Strom hinabsuhren, hatte eine Länge von 470 Fuß und 26' Breite, und zog nicht mehr als 2½ Fuß Baffer. Seine zwei Hochdruckmaschinen betragen zusammen 200 Pferdekraft; sie benöthigen 4 Quart Polz (Eschen, Aborn, Eichen) per Stunde, welches hier bereits auf 2 Dollars zu stehen kommt. Das Dampsichiss wurde um einen Kostenpreis von 44,000 Dollars in Pittsburg erbaut.

In den Rachmittagsstunden passirten wir Muscatine am westlichen Ufer des Missisppi im Staate Jowa, mit 2500 Bewohnern, dessen Hauptnahrungszweig der Getreibehandel ist. Die Umgebung von Muscatine soll für geologische Ausslüge einen sehr vortheilhaften Terrain liefern.

Bir famen im Laufe bes Tages an zahlreichen jungen Unfiedelungen vorbet, die wie Pilze zu betben Seiten der riefigen Bafferstraße emporschießen. Sie tragen alle, wie die sie umgebende Naturlandsschaft, benselben einförmigen Charafter. Ueberall find Schule, Kirche und Gerichtshalle auf einer Ans

hohe erbaut, und haben daffelbe gleichmäßige architektonische Ansehen: rothe Ziegelmauern, SaulenBortale und runde Thürme. Auch das ungeübtefte Auge erkennt in den Gerichtsgebäuden des Beftens die Schablone der City-hall von New-Pork.

Landwirthschaft und Mahlmuhlen bilden die Hauptbeschäftigung der Uferbewohner. Nirgends trifft man eine industrielle Unternehmung, wie Bapiermuhlen, Tuch = und Spinnfabriken u. s. w. Es scheint einer spätern Generation vorbehalten zu sein, die ganze riefige Wasserkraft sich dienstbar zu machen, und durch die Ausbreitung der Industrie gleichsam eine zweite Decke über den Boden zu spannen.

Eine Hauptursache, warum im Westen industrielle Unternehmungen tros der Gunst der Naturverhältentsse nicht ins Leben treten, ist der Mangel an Capital und an Arbeitshänden. Man zahlt hier durchschnittlich selbst gegen seste Oppothet 40 bis 45 Brocent, oft auch 2 bis 3 Brocent monatlich. So erzählte man uns von einem Farmer, der in einem tritischen Moment für 480 Dollars 72 Dollars jährliche Interessen bezahlte, und als ihm später ein christlicherer Capitalist dieselbe Summe für 15 Brozent Interessen lieh, betrachtete er denselben als seinen großmuthigen Wohlthäter.

Es herrscht in Europa noch viel Jrrthum über

## 144 Bortheilhafte Anlage ber Capitalien in Amerita.

bie Sicherheit von Capital-Anlagen in den Bereinigten Staaten. Man hat hier zwei Bege, seine Capitalien ficher und zu vortheilhaften Binsen anzulegen, nämlich durch Ankauf von Grundstüden, ober durch Darleben auf Spotheken.

Die erstere Anlage trägt zwar mehr den Charafter einer Speculation, ift aber auch die lucrativste. Man kann sich kaum einen Begriff machen, in welchem kurzen Zeitraume oft Grundstücke, die man als Congressland zu  $1\frac{1}{4}$  Dollars per Acre angekauft, einen fabelhaften Werth erreichen, ") wenn dieselben nur einigermaßen in der Richtung der Emigration gelegen. Für Solche, welche Amerika nicht aus eigener Anschauung kennen und blos Geldanlagen machen

<sup>\*)</sup> Binnen wenigen Jahren kann ein Ader Land (4192 Klafter), der um 41/4 Dollars angekauft wurde, den Werth von 300 bis 400 Dollars erreichen, in einer spätern Zeit aber zu einem großartigen Bermögen anwachsen. Der Grund und Boden, auf dem jest die Stadt Chicago in Illinois steht, und der gegenwärtig auf mehr als 4 Million Dollars geschätt wird, wurde 4845 für 30 Dollars verkauft. Die Bodenstäche, auf der sich Cincinnati erhebt, wurde vor 60 Jahren um ein Pferd hingegeben. Als ein historisches Curiosum wollen wir noch hinzusügen, daß der Grund und Boden der Stadt New-Port und Umgegend im Jahre 4627 für 24 D. verkauft wurde, während derselbe heutzutage einen Werth von mehr als 300 Millionen vorstellt! Bergl. Schüse, Texas 4847.

wollen, erfcheint allerdings Darleben gegen fichere by-

Da ber Gelbbedarf tein gefünstelter, sondern die natürliche Folge des Misverhältnisses zwischen bemittelten und unbemittelten Einwanderern ift, da ferner der größte Theil der Ländereien des Westens: reich und fruchtbar ist, und nur vermehrte Geldkräfte erfordert, um deren Bearbeitung noch einträglicher zu machen, so darf man mit Recht annehmen, das Capitalien in keinem Staate Europa's sicherer und gewinnbringender angelegt werden können, als im Westen Umerika's. Es sinden sich allerorten vertrauenswürdige Banquierhäuser und Anwälte, welche solche Anlagen auf das Gewissenhafteste besorgen.

Burlington, früher wegen der zahlreichen Feuersteinmassen seiner Umgebung Flint-Hill genannt, ift äußerst lieblich am westlichen User des Missisppi gelegen, und seine ansehnlichen Bauten erheben sich terrassensig auf grünem hügelgrund. Die Einwohner, 6000 Seelen nach der letten Bolkszählung, beschäftigen sich meistentheils mit Ackerbau. Dabei herrscht unter den Ansiedlern, die großentheils aus den Reu-England-Staaten einwandern, viel geistige Rührigkeit. Eine historische Gesellschaft hat bereits mit vielem Eiser den Grund zu einer Bibliothek, einem geologischen und mineralogischen Auseum und einer Sammlung von Gegenständen gelegt, welche

irgendwie für die altere Geschichte Jowa's von Interesse find.\*) Eine horticulturgesellschaft, deren Geele der vielverdiente Dr. Rauch ift, zählt bereits 60 Mitglieder, und beginnt durch jahrliche Ausstellungen und Preisvertheilungen den anerkennenswertheften Einstuß auf Garteneultur und Pflanzen-pflege zu üben.

Es erscheinen in Burlington täglich 2 Journale, außerdem ein deutsches und ein englisches Bochenblatt. Die Bahl der Aerzte beträgt funfzehn. Die Saupttrantheitsformen find Bechselfieber und Entzundungstrantheiten. Bor mehreren Jahren erschien auch für einige Zeit die Cholera als ungebetener Gaft.

Dr. Rauch entwarf damals eine Karte der Stadt mit Bezeichnung der sloughs (Riederungen, wo sich stagnirendes Wasser ansammelt) und der bluffs, und stizzirte darauf die topographische Berbreitung der Krankheit. Sie brach nach heftigem Regen und

<sup>\*)</sup> Bahrend der Besichtigung dieser Sammlungen machte uns ein Museums-Mitglied, Dr. Rauch, auf ein in Altohol aufbewahrtes, schleimiges, rundes Gewächs von ungefähr 6 Boll im Durchmesser ausmerkam, welches vor einigen Baschen wenige Meilen von hier in einem slough des Missey sefunden wurde und große Achnlichkeit mit jenen Medusen oder Seesternen hat, die man häusig an der Meerresküste sindet. Durch die Ausbewahrung verlor es 1/2 sein wer natürlichen Größe.

Südoftwind aus, und war so lange im Zunehmen, als der Südoftwind über die Malaria-Gegend des Südens streifte. In den Säusern entlang des Finfses und der sloughs wüthete die Arankheit am heftigsten, eben so an solchen Bunkten, wo irgend eine ungesunde Ausdünstung vorherrschte, wie z. B. in der Rähe des pork-house (Schlachthaus für Schweine), in der Umgebung des Airchhofs, nachdem daselbst 48 Choleratodte begraben worden waren, u. s. w. Die Bewohner der Anhöhen blieben saft gänzlich verschont, desgleichen schienen auch jene Riederungen weniger heimgesucht, welche mit Bäumen bepflanzt waren, was Dr. Rauch auf die Bermuthung brachte, daß jene Baumpflanzungen das malarische Gift absorbirten.

Daß die Begetation, ihre Auffaugung und Ausbunftung einen nicht unbedeutenden Einfluß auf die Gesundheitsverhältnisse einer Gegend üben, beweißt die nicht seltene Thatsache, daß der Ausenthalt in Riederungen nach einer Entsernung der Baumvegetation viel ungesunder wird. Und vielleicht hat eine weise Ratur darum auch die meisten Fiußgestade so überreich mit Bäumen bepflanzt, damit die schäblichen Wasserausdunftungen durch dieselben ausgesogen werben mögen.

Sountag, 17. October, 640 F. In der Rirche ber Wiedertaufer (Baptiften) predigte Dr. Johnson, ein junger Baftor von febr gefälligem Meußern, ben wir icon von Buffalo aus tannten. Der Text feines driftlichen Bortrages war einem Avoftelbriefe entlebnt, in welchem Baulus an Timotheus ichreibt: "Give attendance to reading" (Balte an mit Lefen, 1. Epiftel 4. Cap. 43. Bers). Der Redner fucte bem Auditorium mit allem Scharffinn Die Bortheile und die Rachtheile bes Lefens auseinanderzusegen, und indem er im Allgemeinen der Buchdruderpreffe, ben Buchern und Journalen das icone Berdienft ber Boltsauftlarung zugeftand . eiferte er zugleich gegen jene Gattung moderner Romanliteratur, welche bas Gemuth aufregt, verdirbt und unaufrieden macht, ohne daß demfelben baraus irgend ein geiftiger ober moralischer Gewinn erwachsen wurde. Der fromme Seelenbirt, ber fich auch mit ftatistischen Studien zu befaffen icheint, behauptet, die Rabl ber jabrlich erscheinenden Bucher und Alugidriften fei eine bermagen toloffale, bag auf jeden einzelnen Ginmobner ber Bereinigten Staaten ein Band Gebructes tomme! Die Romane von Sue, Dumas, Bulmer, James u. f. w. wurden insgesammt in bie Acht erklart, bagegen murben bie Bibel, die Schriften von Jeremias Taplor, wiffenfchaftliche Berte und Reisebeschreibungen jum Lefen empfohlen.

Es ift uns und unferm Berleger eine große Genugthnung, daß bas Befen von Reifewerten, felbft

vom driftlichen Standpuntte eines Baptiftenpredigers aus, fo warm empfohlen wird.

Am Schluffe ber Bredigt waren wir Zeuge einer ergreifenden Scene. Ein 83 jähriger Greis, den ein Beinbruch dem Tode nahe gebracht hatte, erschien nach völliger Herftellung wieder zum ersten Male in der Mitte der Gemeinde. Er nahm auf der Erhöhung hinter dem Geistlichen Blat, und nachdem dieser in einem langen Gebet Gott für die Genesung und das Wiedererscheinen des ältesten Gemeindegliedes in ihrer Mitte gedankt hatte, erwiderte der würdige Greis, dem oft vor Rührung die Stimme versagte, in eben so gewählten, als tiefzeligiösen Ausdrücken.

Bir halten diefes Ereigniß hauptfächlich aus dem Grunde einer Aufzeichnung werth, weil es ein Berbältniß von Theilnahme und Bertrautheit unter den Gemeindegliedern verrath, wie es im gewöhnlichen Christenthume nur selten vorkommt.

Bahrend unseres Aufenthaltes in Burlington beobachteten wir fortwährend jenen eigenthumlichen Rebelduft der Atmosphäre, gepaart mit Sonnensschein und angenehmer Temperatur, welchen die Bewohner des Bestens Indian-Summer nennen. Je öfter wir diese Erscheinung beobachteten, desto mehr gewannen wir die Ueberzeugung, daß dieselbe fast ausschließend den Ansdunftungen des Stromes und

ben Erbbampfen ber Prairien und ber Balber im Berbite, nach vorhergegangenem Regenweiter, zuzusschreiben ift. Ganz ahnliche Erscheinungen sahen wir in London an milden Rovembertagen, wo die Sonne blutroth aufging, und hauser, Thurme und Schiffe in einem magisch gerötheten Dunftlreise verschwammen.

Abends besuchten wir die presbyterianische Kirche. Es ift ein elegantes Gebände mit großen bequemen Kirchenbanken von Eichenholz, zu beiden Seiten mit Teppichen belegt, die Bande mit hellstrahlenden Gaslampen reich verziert. Im hintergrunde führen mehrere Stusen auf eine elegant ausgestattete Erböhung, auf welcher sich das Pulpit für den Geistlichen besindet. Da in der ganzen weiten Halle nicht das geringste religiöse Abzeichen bemerkbar ist, so konnte man sich eben so gut iu einen Concertsaal oder in einen andern comfortablen Bersammlungsort für Künste oder wissenschaftliche Zwede versest glauben.

Die Rebe war eine begeisterte ergreisende Warnung gegen Indisserentismus. Jum Schluß dieser Abendandacht wurde von einem wohlgeschulten Sängerchor ein übliches Kirchenlied mit Begleitung der Phisharmonika gefungen. Die ganze Versammlung erhob sich, und unter dem Eindrucke Meser seierlichen Stimmung verglichen unsere Gedanken unwilltruch das luftige Sonntagstreiben europäischer Städte

mit dem ftillen Abend-Meeting diefer frommen Chrikengemeinde, die weltliche Sturm-Relodie einer Rufard'schen Titi-Galoppade mit den frommen Alangen diefer seelerührenden Phisharmonita.

Montag, 48. October, 57° F. Morgens 8 Uhr reiften wir mittelft Bostwagen über fruchtbares Bratrieland nach Montrofe weiter. Unterwegs fahen wir mehrere große Farmen mit eleganten Bohngebauden und vielen Obstpflanzungen, namentlich Apfelbaumen.

In Fort Mabison, einem erft 4835 gegründeten Städtchen mit 2600 Einwohnern am westlichen Ufer des Missispi, murbe Mittagerast gehalten. In der Rabe befindet sich das Staatsgefangniß, nach Bennspivanischem System mit 400 Einzel-Zellen eingerrichtet, worin sich gegenwärtig nur 14 Gefangene befinden.

Um 4 Uhr Abends erreichten wir Montrofe, am Beginn ber fogenannten unteren Rapids des Missispigelegen \*). Sie haben eine Länge von 42 Meilen, und unterbrechen bei niedrigem Bafferstand berart die Schiffsahrt, daß die Reisenden die Strede von Montrose nach Reotut oft Monate lang nur zu Lande zurücklegen können, während die Baaren umgepadt

<sup>\*)</sup> Auch Des Moines Rapids aus ber Ursache genannt, weil fie in der Rabe der Mündung des Des Moines-Fluffes in den Bissifikppi portommen.

und auf Stößen (skiffs) weiter transportirt werden muffen.

Es ift in großem Widerspruche mit dem sonstigen raschen Unternehmungsgeiste der Amerikaner, daß in der Schiffsahrt des Missippi noch immer dieses zeitraubende hinderniß besteht. Die Regierung hat zur hinwegräumung der Rollsteine, welche die Rapids bilden, mittelst Bulversprengung u. s. w. die Summe von 50,000 Dollars bewilligt; die Schiffsbarmachung der 42 Meilen langen Strede soll aber einen Kostenauswand von 250,000 Dollars in Anspruch nehmen.

Die Anhänger des Spftems für Internal Improvements wollen die nothigen Geldmittel aus dem großen Geldbeutel der Union herbeigeschafft wiffen, während die demotratische Partei der Meinung ift, eine Berbefferung, aus welcher der einzelne Staat hauptsächlich Gewinn zieht, sollte auch von Rechts wegen von diesem bestritten werden. Die Stromsschnellen aber laffen sich von dieser Discussion nicht beixren, sondern unterbrechen nach wie vor die Schiffsahrt des Missispie.

Montrose am westlichen Stromufer hat eine Ginwohnerzahl von 900 Seelen, die fich hauptsächlich vom Umpaden der Baaren und von der Beiterbeförderung der Reisenden nahren.

Gerade gegenüber von Montrofe liegt Rauveo,

im Staate Minois, die frubere Unfiebelung der Dormonen, ber gegenwartige Sit ber Itarier und ihres Grunders, Des Communiften Cabet. Raupoo, bas im Sabre 1844 nabe an 20,000 Mormonen bewohnten, gablt jest taum mehr als 2000 Seelen, aröftentheils Deutsche, Elfaffer, Bennfplvanier und 300 Afarier. - Der Mormonentempel liegt in Trummern, und feine iconen Baufteine murben bei unferer Anwesenheit gerade für 4500 Dollars an einen Baumeifter in St. Louis vertauft. Bir wohnten im Mansion-house, einer Gaftwirthichaft, bie von der Bitme Joe Smith's, des Mormonen - Bropheten, gehalten wurde, welche fich feit beffen Tobe an einen californischen Abenteurer verbeiratbet bat. 3m Bimmer, wo wir fcbliefen, bing an einer Band bas Bildniß Joe Smith's in Del gemalt. wohlwollendes Antlig von langlicher Form und feinen, mehr englischen als ameritanischen Bugen, vollig bartlos, die schwarzen Ropfbaare nach Frauenart in der Mitte gescheitelt. Uns erschien der Apoftel nach biefem Bortrait mehr als ein betrogener Ranatiter, benn als ein fanatifder Betruger.

Bas gegenwärtig den Missisppi-Reisenden nach Nauvoo zieht, find indeß weniger die Mormonen-Erinnerungen, die sich an diese Scholle knupfen, als die socialistische Muster-Colonie der Jearier, welche sich seit dem 45. März 4849 dafelbft niedergelaffen

hat. Diese Semeinde bestand im Juli 4852 aus 343 Mitgliedern\*), nämlich 470 Mäunern, 94 Frauen und 82 Kindern, und theilt sich in die Beschäftigungen des Ackerbaues und der Industrie. Dieselbe besitt nicht mehr als 25 Acres Eigenthum, und hat 3 Farmen von ungefähr 500 Acres in Pacht. Ihr ganzes Capital in Baarem, Bauten, Maschinen, Grundstüden, Utensilien u. s. w. beträgt 36,000 Dollars. — Unter den industriellen Unternehmungen besindet sich eine Buchdruckerei, in welcher ein communistisches Journal in englischer, französischer und beutscher Sprache gedruckt wird.

Jeder eintretende Communist muß 80 Dollars oder 400 Francs und eine Ausstattung an Rleidern und Bettzeug für zwei Jahre mitbringen. Er muß eine genaue Kenntniß der Grundsätze der Ikarier und ihrer Schriften besitzen und sich streng deren Gesehen fügen. Die Arbeitszeit ist 7—40 Stunden täglich. Die Rahlzeiten sind gemeinschaftlich; die Familien wohnen abgesondert in größeren und kleineren Wohngebäuden. Die Kinder werden getrennt

<sup>\*)</sup> Bon biefen Mitgliedern wurden voriges Jahr (4852) im herbste über 22 Personen von der Cholera hingeraffe, und 27 Mitglieder find freiwillig ausgetreten. — Auffallend und bezeichnend ift, daß unter der gangen Gemeinde nicht ein einziger Amerikaner fich befindet, obschon deren in großer Angahl im Städten leben.

;

von ihren Eltern erzogen, und zwar kleinere Rinder in einer besondern Saugeanstalt (nursory), größere Anaben und Mädchen in einem Schulhause, wo sie lernen, wohnen und schlafen.

Die Schule machte burch ihr verfallenes, fcmies riges Aussehen nicht gerade einen fehr erbaulichen Eindruck auf uns. Rirche und Schulhaus follten immer die iconften, beften Gebaube einer Gemeinbe fein, benn von ihnen allein geht aller Segen und alles Gebeiben aus. - Der Schullebrer, eine berbfraftige Bloufengestalt, ber bei unferm Befuche gerabe bei zugelehnter Thur ein trauliches Gefprach mit ber citoyenne Schullehrerin hielt, begrußte uns mit itarifchem Selbftbewußtsein als "citoyen", und ichlos mit diesem republikanischen Baradeausbruck jede feiner Als wir ihn nach ben in ber Schuse Antworten. gelehrten Begenftanden, fo wie nach ben bafelbit in Bermendung befindlichen Schulbuchern fragten. erwis berte une berfelbe mit einem air von Bebauern, bas er teinen Gebrauch von den gewöhnlichen frangoff fchen Lehrbuchern machen fonne, weil darin noch fo viele abergläubische Geschichten vorfamen und noch won einem "bon dieu" und einer "éternite" bie Rebe fet.

Der Sonntag ift bei den Itariern ein Tag det Freude und der Erholung. Sie legen demfelben teinerlei religiöse Bedeutung bei, wie fie überhaupt

teine Art Gottesdienst anerkennen, sondern verbringen denselben mit Spaziergängen, Sängerseten, Theaterproductionen und Tanzunterhaltung. Selbst jene ästhetischen Meetings, wie solche die Bereine "freier Ranner" an Sonntagen als Ersat für eine im gewöhnlichen Christenleben übliche Bfarrerpredigt substituiren, und bei welchen regelmäßig belehrende Borträge über Erziehung, Geschichte, Landwirthschaft u. s. w. gehalten werden, sehlen bier agna.

Der Mayor ober Richter bes Ortes ftellte uns ben nächten Morgen nach unserer Ankunft dem Brafibenten der Communisten-Gemeinde, dem vielbekannten Pere Cabet vor. Bir trafen ihn in einem kleinen engen Cabinet, rings umgeben von pamphletgefüllten Bandschränken, im grauen Schlafrode an seinem Schreibepult sigen. Daffelbe war mit einer Menge von Büchern und Briefschaften bedeckt, und vor ihm lag ein kolossales Bergrößerungsglas, mit dem er wahrscheinlich zuweilen die Erfolge der Gemeinde betrachtete, wenn die düstere Atmosphäre in Rauvon seinem weitsühlenden Perzen zu beengend wird.

Bater Cabet ift eine unterlette, acht frangofische Geftalt; sein feines Gesicht ift besaet mit leichten Blatternarben; ein üppiger, schneeweißer Bart bebect Stirn und Baden, und über die nicht sehr erhabene Stirn fällt mit genialer Rachläsigkeit eine breite, weiße haarlode. Er tam erft vor drei

.........

Ronaten aus Europa, und batte feine Ramilie in London guruckaelaffen. Der alte Communift flaate viel über Geldmangel, und obwohl man ibm gerabe fein 63. Lebensiahr nicht anmertte, fo batte er bod ein gedrudtes, forgenbefangenes Ausseben. Seine gange hoffnung ift gegenwärtig auf eine Colonie gerichtet, welche er eben im fernen Beften im Staate Jowa in der Rabe von Council Bluff am Miffourt ju grunden im Begriffe fteht. Die gange Gemeinde wird im nachften Frubjahr dabin überfiedeln, wa Cabet gleich ben Mormonen querft eine Unflebelung. bann eine Stadt und endlich eine große ifarifche Mepublit au ichaffen gebentt. Die Befitung in Rauvoo foll bann nur noch als Sammelplat, als porbereitende Station für neueintretende Communiften gelten, mo biefe ihr Laienjahr zu befteben baben merben.

Seltsam schien es uns, daß Cabet für die gebeihliche Ausführung seines communistischen Systems mehr auf deutsche Emigranten als auf seine eigenen Landsleute hoffte. Allerdings haben sich die Franzosen bisher allenthalben als schlechte Agriculturisten bewiesen. Sie besitzen zu wenig Ruhe, zu wenig Stetigkeit und Geisteszähigkeit für eine agricole Beschäftigung. Wenn aber überhaupt die Ausführbarkeit des communistischen Systems im großen Raßkabe möglich ift, so wird dies nur bort erreichbar

lich wenn er als ichachtelbevacter Raturforicher ober: mit Damen reift, ift bie große Tolerang, welche fowohl auf Eifenbahnen als auf Dampfichiffen in: Beque auf die Babl ber Gepadftude berricht. Ini Deutschland wird jedes armfelige Barapluiefutteral abgewogen und frachtbesteuert, und oft tommt bie Bagage bes Reisenden theurer ju fteben, als feine bochteigene Berfon. Auf ben Berfebrowegen Amerita's bingegen berricht die größte Munifigeng, und man mußte eine bedeutende Ladung Gepadftude mit fich fubren, bis es einem Dampffcbiffs. Caffirer einfele, eine Frachtvergutung bafur zu verlangen. 2Ber. nigftens ift es uns mabrend unferer Reife über einen Rlachenraum von nabe an 6000 englischen Reilen. wo wir zuweilen mit 9 Gepadftuden (Solatiften, Blechbuchsen) reiften, nicht ein einziges Mal vorgetommen, daß man uns außer dem mäßigen Rabrpreise eine Ueberfrachtgebubr abverlangt hatte.

Oft sahen wir ganze Familien mit einer förmlichen hauseinrichtung an Bord kommen, die nach
einem andern Orte überstedelten. Ein Sommerzug
ober eine Badereise macht in Europa mehr Umstände,
als hier eine 4000 Meilen weite Misuspischert.
Die Bequemlichkeit der Bote, die Leitigkeit des
Berkehrs, die Billigkeit des Trausports, die freie
Spedition der Bagage trägt viel zu der großen
Wanderlust der Amerikaner bei.

Mittwoch, 20. October, 70° F. Das Boftdampfschiff "Golden Era", in bessen prachtvollem Salon wir jest der Hauptstadt des Westens zueilen, ist 482' lang, 29' breit, hat 376 Pferdetrast, 380 Tonnen Gehalt, und zieht 27" Wasser. Es bestst 80 Betten und kann 250 Passagiere beherbergen. Wir bezahlten von Keokul nach St. Louis (479 Meilen) 4 Dollars. In diesen Preis sind täglich 3 vortressliche Mahlzeiten während der Dauer der Fahrt (2 Tage) mit inbegriffen. Oft bleibt das Boot durch einen Unfall 4 bis 5 Tage unterwegs, und dann ist der Capitain verpslichtet, die Schiffsgesellschaft während der ganzen Reiseverzögerung frei zu halten.

Bei Alexandria, einer kleinen, sumpfigen Anfiedekung am westlichen Ufer, 4 Meilen unterhalb Reokuk, ergiest sich der Des Moines-Fluß in den Missisppi. Gegenüber der Mundung liegt Barsaw, ein niedliches Settlement von 2000 Einwohnern.

Die Ufer des mächtigen Des Moines-Fluffes bilben zugleich die Grenze zwischen ben Staaten Jowa und Miffouri.

Gegen Mittag landeten wir in Quincy, im Staate Ilinois, mit 8000 Einwohnern, beren hauptorwerbsquelle der Productenhandel ift. Der Mifffippi ift hier ungefähr 4 Melle breit, durchschnittlich
Banner, Rordamertta. UL.

taum mehr als 3' tief, und wird häufig von Inseln und Sandbanken durchzogen.

Bahrend die ameritanischen Flußdampser, was Billigkeit der Breise und Comfort anbelangt, die deutschen Dampsichisse bei weitem übertressen, halten dagegen ihre Passagiere nicht den leisesten Bergleich mit der Gesellschaft aus, die man auf den letzeren antrifft. Eine Rheinsahrt, eine Donausahrt ist eben so genußreich in Bezug auf die gesellige Unterhaltung, als durch die romantischen Reize der vorüberziehenden Gegenden. Man lacht, man scherzt, man wird bekannt, vertraut, und ehe das Schiff landet, ist ein unzertrennliches Freundschaftsband geschlossen.

Richt so hier. Man tann fich Wochen lang am Bord eines Rissifippi-Dampsbootes befinden, ohne auch nur die geringste Bekanntschaft zu machen, ohne mit seinen Reisegefährten in eine andere, als eine holperige Ellenbogen-Berührung gekommen zu sein. Der hauptgrund dieser amerikanischen Ungeselligkeit scheint aus der praktischen Anwendung des Princips der Freiheit zu entspringen, Jeden möglichst unbeirrt seinen eigenen Weg wandeln zu lassen und sich mög-licht wenig um dessen Angelegenheiten zu bekummern.

An der Mittagstafel, der luftigften Beit im beutfchen Baterlande, geht es hier gerade am fcweigfamften her. Die Borbereitungen nehmen mehr Beit in Anspruch, als die Mahleit felbft. Buerft wird über die fast unabsehbare Tischreihe das lange Tafeltuch gezogen. Dann werden Teller und Bestecke
neben einander gereiht, und hernach jene Unzahl winziger Gerichte aufgetischt, wo auf einem
großen Teller eine einsame Cotelette ruht, oder auf
einer breiten Schuffel ein Beefsteat sich verliert.
Allmälig marschirt das ganze Regiment heißer Brodchen und Maissuchen auf; die Augen der Mahlzeitlüsternen werden immer größer, der Raum um die
Tafel herum immer gedrängter.

Endlich ruckt ein Reger die Stuhle naher an die Tafel, der Capitain geht in den Damenfalon und ladet die Damen und Berheiratheten zu Tische. Sobald diese Plat genommen, fturzt die ganze Menge einzelner Reisenden auf den Tisch los, um sich einen der noch freigelaffenen Pläte zu erkämpfen. Alles schlingt, Riemand spricht, und hat man in schweigsamer Haft eine tüchtige Portion der verschiedensten, unverdaulichsten Gerichte hinabgewürgt, so eilt man eben so rasch und ungesellig wieder vom Tische hinweg, als man sich dazu gesett hatte.

Ein zweiter Grund ber Ungeselligkeit auf Dampfschiffen ift ber fast ganzliche Mangel an Frauenumgang. Die Ladies verlaffen bochft selten die Schwelle
ihres Separat = Salons, und verkehren während ber
ganzen Reise fast ausschließlich nur mit ihren Begleitern.

Benn die Amerikaner mittheilsamer waren, so tonnte man von diesen praktischen Raturen unendlich viel erfahren und lernen. Bei ihrer Ungeduld und Rastlosigseit haben sie in einer Lebensperiode, wo ein deutscher Student kaum die Universität verläßt, bereits die verschiedensten Carrièren durchgemacht. Die Leichtigkeit des Reisens kommt ihrer angeborenen Unruhe wesentlich zu Statten. In Caslifornien, bei den Mormonen oder auf den Sandwichinseln gewesen zu sein, gilt hier keineswegs für eine bedeutende Reise; man trifft sast auf jedem Dampsschisse einen modernen Columbus, der von irgend einer Entdeckungsreise zurücksommt.

Bei dem Auburn'schen Schweigspftem aber, welsches fich aus den amerikanischen Gefängniffen in die Gefellschaft verpflanzt zu haben scheint, wird nur ber Reisende intereffante Erfahrungen machen, welcher die Gabe der Beobachtung befigt und benupt.

Stunden lang figen diese wunderlichen Naturen um einen Ofen herum, oder lehnen sich im Stuhle an eine Wand, ohne auch nur das leiseste Wort fallen zu lassen. Sie thun nichts, als daß sie ein Täfelchen Kautabat aus der Tasche ziehen, oder aus einer Dose eine Prise schon geschnittenen Kautabat nach dem Munde führen\*).

<sup>\*)</sup> So eflig biefe Sitte ift, fo tann man boch nicht

Um wieviel heimischer und gemuthlicher fieht fich dagegen eine Reisegesellschaft von Deutschen, von Italienern oder von Frangosen an!

In der deutschen Bonhomie liegt zwar oftmals ein Anslug von Bornirtheit, aber sie ift immer noch zutraulicher, als dieses air der Speculation, wie es das unaushörliche Dollarbrüten des Ameritaners auf ihren Gesichtern so unheimlich ausprägt. — Der Zug der Schweigsamkeit des Ameritaners scheint indeß zugleich einen physischen Grund zu haben, und mit seiner melancholisch-biliosen Ratur im engen Zusammenhange zu stehen. Und vielleicht ist nur seine unaushörliche Aufgeregtheit Ursache, wenn sich der Krankheitskoff in seinem Organismus nicht krykallisiert und nicht zum Ausbruche kommt, sondern blos in den hageren, schmalen Gesichtern von gelbitchem Teint und in den spis hervorstehenden Backenknochen sich äußert.

Donnerftag, 24. October, 570 F. Ungefähr 45

läugnen, daß fie, wie alle Gewohnheiten der Ameritaner, einen praktischen 3wed hat. Der kauende Geschäftsmann kann schreiben, rechnen und arbeiten, ohne daß fich die Pfeise verstopft oder das Feuer ausgeht, oder die Cigarrensasche abfällt, — kurz, das Rauen ward zur Zeiterspaunist erfunden.

Meilen oberhalb St. Louis, eine halbe Meile von Mason's Landing, ergießt fich der Illinois-Fluß in den Miskindei.

Gine ber alteften Stabte am öftlichen Ufer ift Alton, 20 Deilen von St. Louis entfernt, in fruberen Jahren eine bedeutende Rivalin der damaligen Sauptftabt bes Beftens. Jest, mo die Bewohner von Alton es langft aufgegeben baben, einen abnlichen Aufschwung zu erwarten, suchen fie wenigftens, wie banterotte Ebelberten, mit ihrer Anciennetat au prablen, und erzählen wißbegierigen Fremden, wie zu einer Beit, wo Alton icon ein ansehnliches Stabtden war (es hat gegenwärtig 6000 Einwohner), einmal ein Brief an bas bortige Boftamt gelangte, mit ber Abreffe: St. Louis bei Alton, wie man a. B. fcreiben murbe: Meudon bei Baris. Dies icheint uns aber gerade ber flarfte Beweis für das rafche Aufblühen von St. Louis ju fein, welches weniger burch feine Reize, als durch die Ravigations=Bor= theile feiner Lage bestimmt zu fein scheint, eine ber arofartiaften Stabte ber Union zu werden.

Die Bewohner von Alton find neuerdings in ihren Ansprüchen auf die Theilnahme am Belthandel bescheidener geworden, und nähren sich gegenwärtig redlich vom Schweinhandel, den sie so großartig treiben, das manches Jahr über 40,000 Schweine gefolachtet und in gepoteltem Buftande verfendet werden \*).

Bier Reilen unterhalb Alton und 48 Reilen oberhalb St. Louis fließt endlich sein bebeutendfter Tributar, der Miffouri, in den Missififippi. Sogleich nimmt die klare, lichte Fluth des lettern jene schmierig-braune Farbe an, welche dem Miffouri seinen Namen gab (Pekitanoui, schmuziges Baffer).

Der Missouri, der in den Felsengebirgen (Chippewayan mountains) entspringt, hat mit seinen zahllosen Krümmungen bereits einen Weg von 3000 Meilen zurückgelegt, unterwegs zahlreiche Flüsse aufgenommen \*\*), und ein Thalgebiet von 523,000 Meilen durchzogen, wenn er sich, mit einer Flustenmasse von ½ Meile Breite, mit den Gewässern des Missisppi vereinigt.

Es ift wiederholt darauf hingewiesen worden, daß eigentlich der Miffouri der größere der beiben Strome ift, und daher mit Unrecht bei der Ber-

<sup>\*) 400</sup> Bf. Schweinefleisch toften in Alton 41/2 bis 5 Dollars, gerauchert 401/2 Cents pr. Pfund.

<sup>\*\*)</sup> In gerader Linie beträgt der Lauf des Riffouri von seinen Quellen bis zu seiner Mündung 4870 Meilen. Die Hauptflusse, die sich in denselben ergießen, sind Pellowstone, La Platte, Kansas, Chariton, Ofage und Gasconnade Rivers. Seine Quelle ist circa 7000', seine Mündung 380' über dem mexikanischen Meerbusen gelegen.

einigung seiner Gewässer mit jenen bes Miskippt seinen Ramen verliert. Es scheint bem Missourifluß, mit bessen Bafferstuth ber Miskippi prahtt, wie manchem Schreiber im Bureau eines Ministers zu ergeben, bessen Kenntnipreichthum seinem Chef zu Ehren und Ansehen verhilft, während sein Rame im duntlen Actenstaube begraben und vergeffen bleibt.

S.

## XXVIII.

## Saint-Louis.

Saint-Louis war vor achtzig Jahren ein unbedentenbes Dorf, fast ausschließlich von frangofischen Greolen bewohnt. Bierre Laclobe baute am 45. Re--bruar 1764 die erfte Blodbutte an Diefer Uferftelle des Miffifippi. 3hm folgten die Bruder Chouteau aus Rem = Orleans, die fo wenig wie Laclebe ernfte Colonisationsabiichten batten, fondern die Begenb bequem gelegen für die Jagd und den Belghandel mit ben Indianern fanden. Daß an ber Stelle, wo fie die erften Baume fallten und die erften Lehmhutten bauten, nach weniger als einem Jahrhunbert eine Stadt empormachfen murbe, an Grofe, Reichthum, Sandelsverfehr und Schifffahrt ben geraufch. vollften und glangenoften Sandelsftabten bes europaifchen Festlandes ebenburtig, bas hat wohl felbft bie üppigfte Phantafte frangofifcher Abenteurer nimmer Es ware auch ficher nicht gu einem folden Resultate getommen, wenn Frangofen die vorherrichenden Anfiedler und die herren des Landes ge-

Die erfte Anfiedelung wurde bald durch viele frangoniche Einwanderer vom öftlichen Ufer des Dif-Afippi, namentlich aus Rastabia, Cabotia, Fort Chartres und Bincennes, verftarft. Die Abtretung biefer Gegenben von Franfreich an Großbritannien im Sabre 1763 batte die Bewohner diefer Ortschaften, die fich ungern unter bas englische Scepter beugten, wanderluftig gemacht. Reben bem verlegten Rationalftoly diefer Frangofen mochte bas Bewußtfein, bem anglo-amerikanischen Stamme an Starte und Tuchtigkeit nicht gewachsen zu fein, und die Abnung ihres ötonomischen Ruins bei ber Concurrent mit einem an Thatfraft und Bandelsgeift fo überlegenen Bolte zu jenem Entichluffe mitwirten. ber unendlich gunftigen Lage ber Stadt, fo nabe ben Mündungen des Miffouri und des Illinois und nicht allgu weit von der Mundung des Obio, an einem Strome, der vor dem St. Loreng den Borgug größerer Fruchtbarfeit, langern Laufes und eines mildern Rlima's, welches febr felten das Treibeis des Miffouri bis unterhalb St. Louis gelangen lagt, voraus bat, gelangte bie Stadt in frangofischen Banden zu feinem blubenden Gebeiben. 3m Sabre 1768 wurde fie mit der Louifiana an Spanien abgetreten. Die Bevölferung aber blieb frangofifc, da aus Spanien, das damals im Besthe der schönsten sublichen Colonien war, keine Einwanderung erfolgte. Im Jahre 4803 kam St. Louis wieder an Frankreich und wurde unmittelbar darauf mit dem ganzen untern Missisprithale von Bonavarte an die Bereinigten Staaten abgetreten\*).

<sup>\*)</sup> Die ausführlichften geschichtlichen Rachrichten über Die Entstebung von St. Louis enthält Ricollet's .. Report" aber ben obern Diffifippi. Es ift biefe Schrift mit etwas ftart frangoficher Farbung gefdrieben. herrn Ricollet quolae babe Laclebe, ber bem Orte ben Ramen gegeben, bie fünftige Bebeutung von St. Louis vorausgefeben und felbit in Gegenwart ber Officiere vom Fort Chartres vorausgefagt. Die beiben Creolen August und Beter Chouteau bezeichnet Berr Ricollet als junge Manner von "highest intelligence". Auf bem alten Marttplate im westlichen Theile ber Stadt follen die erften Blodbaufer aufgeschlagen Um 10. October 1764 murbe bie neue Rieworben fein. berlaffung von 400 Indianern in nicht eben freundlicher Abficht besucht. Die Bilben verlangten Lebensmittel und Befchente. Gin Theil ber neuen Anfiedler war burch biefen Befuch fo alarmirt, bak er ben Ort verließ und ftromab-Ingwischen bauerte ber Indianerfrieg am marts schiffte. linten Ufer bes Diffifippi fort, und bie Englander batten große Dube, fich in ben Befit bes Landes zu feten. fcwerfte Brufung batte bie Rieberlaffung am 8. Mai 1780 gu bestehen, mo ein muthender Angriff ber Indianer nur mit Mube gurudgefdlagen murbe. Die Spanier, welche ingwischen durch ben am 24. April 4760 in Rem . Orleans veröffentlichten Bertrag in ben Befit ber Louisiana getom-

Erft von dieser Beit an hob sich ber handel und die Bedeutung ber Stadt, die zuvor nur von Trappers, canadischen "Reisenden", Belzhändlern und Indianern besucht war. Doch hatte St. Louis im Jahre 1822 noch geringe Bedeutung, und noch sechs Jahre später, als sich der gelehrte deutsche Arzt und Botaniser, Dr. Engelmann, daselbst nieder-

men, hatten erft fpater einige Truppen nach St. Louis gefdidt. An ber Bertheibigung ber Colonie gegen Die Inbigner nahm bie fvanifche Befatung feinen Antheil, und sog fich in ben fteinernen Thurm gurud, mabrend die franabfifchen Anfiedler felbit zu ben Baffen griffen und bie an-Aurmenden Wilben tabfer gurudichlugen. Lettere, aus ben Stämmen ber Sad-, Fuche- und Jopa Indianer beftebend, rachten fich burch Ermordung vieler einzelner Unfiedler in ber Ebene, welche nicht Beit batten, fich hinter Die Baliffaben au flüchten. Es follen bei biefer Belegenheit 60 getöbtet und 30 gefangen worben fein. Laclebe, ber Grunder von St. Louis, batte den Unfall nicht erlebt. Er war am 20. Juni 4778 in einem fleinen Dorfe am Arfansasfluffe gestorben. Sein Bohnhaus in St. Louis ftand amifchen dem Martte und ber Walnut-Street an ber jegigen Main-Street. Die Niederlaffung St. Louis fcblevote fich mit einer porberrichend frangofischen Bevolferung mubfam fort, bis ziemlich lange nach ber Abtretung ber Louifiana von Spanien an Rapoleon und von Diefem an die Bereinigten Staaten gablreiche Anglo-Ameritaner von Often einwanderten und mit bem fraftigen Beifte Diefes Stammes auch Sandel, Bertehr und Schifffahrt, ein neues Leben an ben Ufern des obern Diffifippi ermachte.

ließ, zählte die Stadt nicht über 40,000 Bewohner. Die obere Stadt und die ganze Reihe jener Riesengebäude an der Levse des Stromes existirten noch nicht. Die Dampfichiffverbindung zwischen St. Louis und New-Orleans war erft im Entsteben.

3m Jahre 1849 tam ber erfte Steamer in St. Louis an. Als Bergog Baul von Burttemberg bei feiner erften Reife ben Diffffippi aufwärts fahrend im Jahre 1822 St. Louis befuchte, befand fich die Dampfichifffahrt noch völlig in ber Rindheit. Kahrpreise maren theuer, Die Abfahrten felten, Die Schiffe flein und unbequem. Die Schilderung, welche Diefer fürftliche Gelehrte, ben wir im Rovember 4852 in St. Louis wieder trafen, von der damaligen Ginrichtung und ber Schiffsgefellichaft auf bem Diffifippi entwirft, bietet einen ergöglichen Contraft gegen die Große, Die Schonheit und ben ausgefuchten Comfort, den man gegenwärtig bei verhaltnismäßig febr billigen Breifen auf den 2 bis 3 Stodwert boben Diffifippi = Dampfern findet, unter melden John Saimons, Scott, Eclipse, Illinois, Grand Turt, Schiffe, welche ben größten Oceandampfern an Raumlichteit wenig nachstehen, befonders bervorragen. Als Ricollet St. Louis im Detober 1844 befuchte, befag bie Stadt bereits 67 Steamers von 450 bis 800 Tonnen. Die Gefammtgabi ber auf bem Diffifippi und feinen Eributarfluffen laufenben

Dampfer war 300. Die Dampfichifffahrt diefes aroken Stromes bat aber feitdem einen noch riefenbaftern Aufichwung genommen, und ju Ende des Jahres 1852, als wir von St. Louis nach Rem-Orleans, eine Strede von über 1200 engl. Deilen, abwarts fubren, murbe ber Miffifippi mit feinen Seitenfluffen von nicht weniger als 844 Dampfichiffen befahren, neben welchen noch eine bedeutende Babl von Alatboats die gewöhnliche Reife ftromabwarts machte. Bir erreichten St. Louis am 4. November bei beiterem Sonnenschein. Debr ale ber Unblid ber Stadt überraschte uns die impofante Reibe der Riesendampfer, beren eiferne Schlote wie Saulen boch in die Luft ragten. Es lagen nicht weniger als 93 Steamers dem hoben fteinernen Rai bes Stromes entlang.

St. Louis, das große Emporium des Westens, bessen gegenwärtiger Zustand und Reichthum noch in keinem Berhältnisse zu seiner glänzenden Zukunft steht, ist bereits von so vielen Reisenden besucht und beschrieben worden, daß wir eine aussührliche Schilderung füglich unterlassen können. Die Stadt liegt unter 38° 37' 28" n. Br. und 49° 45' 39" w. L. am rechten User des Missisppi, 382' über dem Spiegel des merikanischen Golfs nach der Berechnung von Ricollet. Ihre Entsernung von Balize an der Mündung dieses Stromes beträgt 1390, von New-

;

THE THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADD

Drieans 1286 engl. Deilen. Sie ftebt auf einem Lebmarunde ber Alluvialbildung, unter welchem ber Roblentaltftein an aufgeschloffenen Stellen zu Tage tritt. Das Terrain ift nicht völlig flach, fondern erhebt fich landeinwarts bis jum großen Blate, in beffen Mitte bas neue Courthouse ftebt. Der tiefer gelegene Stadttheil, ber bem Stromufer ente lang fic ausdebnt, ift ben Ueberichwemmungen fart ausgesett. Gine ber furchtbarften mar die zweimal wiederkebrende große Kluth vom Jahre 1844. Die Mündung des Miffouri, ber im Frubighre, wo der Schnee auf den Dochebenen fcmilat, dem Diffifippi bas meifte Baffer' auführt, liegt nur 48 Deilen oberhalb der Stadt. Der milde Steppenfluß, beffen Biege die Rody-Mountains, führt die meiften Baumfamme mit fich, welche bie Schifffahrt fo gefährlich machen. In ben Bintermonaten malat er zuweilen bedeutende Daffen von Treibeis hinab, welche bie Schifffahrt auf einige Bochen unterbrechen.

Die hauptstraßen der Stadt mit hohen, stattlichen haufern, meift von rothen Badfteinen, laufen parallel mit dem Flusse. Die schönften Gebaube an den Quais und in den 4 unteren Straßen zwischen dem Miffisppi und dem großen Plage find erft seit dem letten großen Brande entstanden. Bon Schönheitsifinn und Liebe zur architettonischen Abwechslung ift an den ftattlichen Saufern dieser Stadt so wenig

su sehen, wie in allen übrigen großen Städten der Union, besonders im Westen. Dem Räumlichen, Rüslichen und Bequemen muß hier überall das Schone weichen. Die Säuser sind im Allgemeinen neben ihrer Größe auch sauber und heiter, aber höchst einformig. Unter den Kirchen ist nicht eine, deren Ganzes einigen Anspruch auf Schonheit macht, und das stattlichste und günstigst gelegene Gebäude der Stadt, das neue Courthouse im Centrum des großen Plages an der höchsten Stelle der Uferhöhe, macht mit seiner plumpen mißgestalteten Ruppel sogar einen durchaus unschönen, widerwärtigen Eindruck.

Richts ist contrastirender, als der Charafter der Bauart und das Leben in den neuen Städten Rordamerika's und in den alten Städten Italiens. In Italien stud in den alten Städten Italiens. In Italien schimmert der Kunst. und Schönheitssinn, welcher zur Zeit, als seine Städte zu Macht und Blüthe gelangten, ein durchaus vorherrschender Charafterzug ihrer damakigen Beherrscher wie ihrer Beröfterung war, durch den ganzen Charafter der Bauwerke. Es sind herrliche Monumente darunter, welche bis in unsere jüngsten Tage Tausende von Besuchern anziehen und mit so manchen traurigen Seiten, die das italieuische Leben und die geselligen Zustände eines tief gesunkenen Bolkes darbieten, einigermaßen versöhnen. Großartig und herrlich zeigt sich der alte Kunstsinn nicht nur in Florenz und

Benedia, ben einstigen Sauptftabten blubender und machtiger Republiten, fondern auch in minder berubmten Stadten, wie Brescia, Siena, Bifa, wo noch beute ber Besucher nicht mude wird, über bie Rabl und Schonbeit jener mittelalterlichen Dentmaler. ber Zeugen der alten Bluthe, ju faunen und über bie versumpften Auftande ber Begenwart trube Bloffen au machen. Die Bevolferung im Allgemeinen findet fich mit acht italienischem Sumor und Leichtfinn in der Gegenwart gurecht, obne elegische Rlagen über ben Bechiel ber Reiten anzuftellen, die fie bem Dichter, dem Gelehrten, dem Gebildeten überläßt, beren Rabl gerade in Stalien eine verbaltnißmaßia fo fleine ift. Dit ber politifchen Dacht, Freibeit und Selbftfandigfeit find Bandel, Induftrie und Boblhabenbeit von Italien meggezogen. Maffe des Bolks ift arm und bungrig in einem der fruchtbarften Lander der Erde, bas rings von Deeren umgeben ift, und von der Ratur zu einem banbeltreibenden, reichen und gludlichen Bolte beftimmt war.

In den großen Städten Amerika's fehlen mit den alten historischen Erinnerungen auch die edlen Werke der Baukunft, die Anmuth und der Schönbeitssinn, der so lange ein Sauptcharakterzug Italiens und der Italiener war. Es entstehen und gebeihen hier die Städte nur an Punkten, die dem Bagner, Rordamerika. 111.

Sanbel und ber Rieberlaffung von Rarmern conveniren. Auf malerifche Lage wird feine Rudficht genommen. Die erften entftebenden Gebaude find Blodbaufer, welche bei gunehmendem Boblftande ber Coloniften in fteinerne Bobnbaufer fich verwandeln. Dann folgen Magagine und Bafthaufer, und nach ibnen tommen Rirchen und Schulbaufer, bei beren Erbauung ftets nur die Rudfichten des Bedürfniffes ober ber Bequemlichfeit vorwalten. Die Bohnbaufer ameritanifder Raufleute und mobibabender Grundbenter find in der Regel gefällig und freundlich pon außen, oft mit breiten luftigen Beranda's ober Galerien eingefaßt. Im Innern fehlen nicht die Ramine, Die iconen Teppiche, reinliche Meubles, breite Betten, Spiegel und Schautelftuble, aber nach iconen Gemalden, nach Rupferftichen von Berth, nach antiten Bafen ober nach irgend anderen wahren Runftgegenftanden wird man fich vergeblich umfeben. Bon jenem foliden Luxus, welchen die Balafte und Bobnhäufer italienischer Robili, g. B. in Mailand ober Benedig, barbieten, ift bier teine Spur, obwohl es viele Taufend Dantees giebt, Die eben fo gut. wie die Borfahren der beute meift verarmten Adelogeschlechter Benedias ober Genua's, die Mittel batten, fich Darmorpalafte gu bauen, und Daler und Bildhauer zu beschäftigen. Das liegt nicht im Geifte ber Mantees, die ihr Geld lieber in Schiffe ober

Kabriken und in andere gewinnbringende Speculationen steden. Dem Charafter und ganzen Besen dieses Bolkes ist nichts ferner als die Anmuth, und der Mangel derselben giebt sich überall auch im dußern Gepräge der amerikanischen Städte kund, die aber dafür auch gewaltig groß, reich und blübend werden, und ihre höchste Glanzperiode noch vor sich haben, dabet des höchsten Maßes politischer Freibeit und Gleichheit genießen, während die Glanzskädte Italiens dahin welken, die stolzen Marmorpaläste, die alten Denkmäler mehr und mehr versallen und veröden, das hungernde Bolk von dem Almosen der reichen Engländer lebt, und keine Aussicht auf eine heitere und schönere Zukunft es für Schmach und Knechtschaft der Gegenwart tröstet.

St. Louis ift nur für Leute, welche Geschäfte machen und viel Geld verdienen, ein leidlicher Wohnsig. Wer hier nicht seinen ökonomischen Bortheil sindet, hält es nicht lange aus. Das Klima ift noch widerwärtiger als ungefund. Im Sommer eine Sige, saft ärger und drückender als in Rew-Orleans, und der Thermometer steht in den Monaten Juli und August zwischen 85 und 95° F., ja steigt selbst bis 405° in den Rachmittagsstunden. Bösartige Fieber stellen sich regelmäßig mit der Sige von Ende Juli bis Ende September ein. Im Winter ist die Kälte saft noch empsindlicher. Schon am 7. Rovember

waren alle Lachen gefroren, und man fröstelte selbst vor dem Avhlenfeuer des Kamins. Der Thermometer fällt im Januar und Fedruar häusig dis unter 20° Reaumur. Im Sommer lagert sich über der Stadt eine schwere drückende Atmosphäre, im Winter entgeht man nirgends dem widerlichen Geruche des Ashlendunstes. Der Landschaftscharafter der Umgebung gewährt keinen Trost. Die Wechselsteber herrschen auch unter den Farmersamilien fast allgemein. Die vielen Erdschle, deren Höhlungen mit stagnirendem Wasser gefüllt sind, tragen im Sommer nicht wenig bei, den bösartigen Charafter des Klima's zu erböhen.

Rach der letten Zählung zu Anfang des Jahres 4853 hatte St. Louis nahebet 400,000 Einwohner, während der Census von 4850 nur 77,860 angiebt. Der englisch redende Theil, nämlich Amerikaner und Irländer, bilden davon zwei Drittheile. Die Zahl der beutschen Bevölkerung wird über 25,000 gesichätt. Der französisch redende Theil der Einwohner, einst der zahlreichste und herrschende, nimmt verhältnismäßig mehr ab und verarmt, wie in allen Gegenden des Mississprithales. Der untüchtige und vertommene Charatter der französischen Bevölkerung ist in den Bereinigten Staaten noch weit augenfälliger und geht einem ungleich raschern Berfall entgegen, als in Unter-Canada, wo er wenigstens an

Bahl beträchtlicher zugenommen hat und noch in bichter Raffe beifammenwohnt.

Dr. Engelmann, ber befannte gelehrte Argt und Raturforider, welcher St. Louis feit 22 Sabren bewohnt, verficherte uns, bag jur Beit feiner Untunft St. Louis nicht über 8000 Bewohner gehabt. bie meift frangofisch sprachen. Bon allen ben Riefengebauden, welche beute bie Levée am Diffifippi gieren. eriftirte noch feines. Aehnliche Bemertungen über die ungeheure Detamorphofe, welche die letten Jahrzebende an diesem Strande vollbracht, borten wir aus dem Munde bes Bringen Baul von Burttemberg, beffen erfter Befuch in St. Louis 30 Sabre gurudbatirt. Ber bamale ein paar Taufenb Acres an Grunbftuden gefauft hatte, die mit 3 bis 4 Dollars pr. Acre bezahlt murden, mare beute reider ale fammtliche Barone von Rothschild. In den 4 Strafen amifchen ber Bater-Street und bem grofien Blate toftet bier burchichnittlich 4 Auf Front 800 bis 4000 Dollars, und felbit in ben entlegenften Stadttheilen und in der Umgegend von 12 Detlen vom Courthouse ift ber geringfte Breis 12 Dollars für den Auf des Grundes. In ben befuchte-Ren Stadttheilen beträgt die jahrliche Diethe eines Raufladens 4000 bis 6000 Dollars.

Sandel und Gelderwerb verfchlingen in diefer gewaltig aufftrebenden jungen Riefenftadt naturlich

alle übrigen Intereffen. Doch giebt es auch einige wiffenschaftliche Anftalten, an welchen fich bie reichen Ameritaner wenigftens mit Gelbbeitragen willig betheiligen, wenn fie auch fonft teine thatige Theilnahme baran fundgeben. Gine recht bubiche Bibliothet von 8389 Banben, worunter auch manche febr toftspielige wiffenschaftliche Berte, g. B. Audubon's Raturgeschichte ber Saugethiere und Bogel Rordamerifa's, fanden mir in ber Mercantile Library. welche feit 7 Jahren burch Privatbeitrage gegründet ift und noch eine bedeutende Erweiterung erhalten foll. Der Jahresbeitrag beträgt 5 Dollars. bie Summe von 50 Dollars hinterlegt, bleibt lebenslängliches Mitglied. Gingelne reiche Brivatmanner beeilten fich, diefe febr nupliche Anftalt noch mit befonderen Gaben zu beidenten. Der- gegenwartige Bibliothetar, Dr. Curtis, ift ein freundlicher und liebenswürdiger Amerifaner, der uns auf die guportommendfte Beife empfing und die tagliche Benutung ber iconen Unftalt uns zur freien Berfügung ftellte. Bie in allen öffentlichen und Brivatinstituten Rordamerita's berricht bier ein unbegrenztes Bertrauen und eine überraschende Ungenirtheit. Reder Befucher öffnet felbft die Schrante und nimmt die Bucher nach Belieben beraus, ohne daß man nothig batte, ihm auf Ringer und Tafchen au feben, wie es in

allen Leih. und Lefeanftalten Deutschlands loblicher Brauch ift.

Auch bas Jesuttencollegium besuchten wir, und wurden von beffen Borftande, bem bochwurdigen Bater Smet, einem Manne von freundlichen und angenehmen Umgangsformen, ber große Reifen gemacht bat, lange Jahre unter ben Indianern bes Dregongebietes und ber Rody = Mountains verweilte, und reiche Lebenserfahrungen und Menichentenninis fich angeeignet hatte, artig und freundlich empfangen. Er erzählte uns viele Episoben aus feinem Leben unter den Indianerftammen, und machte uns auch recht fchapbare Mittheilungen über bie religiofen Begriffe und Sagen ber verschiedenen Stamme. Auch über die Berhaltniffe feines Ordens in Diefem Lande gab une der gefällige Dann bereitwillige Ausfunft. Die Bater ber Gefellichaft Befu find in St. Louis feit 1828 etablirt, und gablen bafelbft 40 Briefter und 40 Laien mit 250 Röglingen. 3m Dregongebiete baben bie Jesuiten 40 Miffionspoften, in den Bereinigten Staaten bestehen gusammen 18 Befuitencollegien. Sie find, wie die Beiftlichen anberer Rirchen, abgabenfrei, und die feit funf Jahren anfaffigen und nationalifirten Jefuiten haben auch bas Recht bes Abstimmens bei allen öffentlichen Bablen, follen aber felten bavon Gebrauch machen, Ihr Bermogen nimmt bier, wie überall, durch Schenkungen und Bermächtniffe bedeutend zu. Rach ber Schätzung bes Pater Smet ift ein Drittheil ber Be-wohner von St. Louis und ein Zehntheil ber Be-völkerung bes Staates Missouri katholisch. Irlan-ber und Deutsche bilden die Mehrzahl. An bem Schulunterrichte der Jesuiten sollen auch manche Kinder protestantischer Eltern Theil nehmen.

Bon anderen wiffenschaftlichen Unstalten erwähnen wir noch des medicinischen Collegiums von Dic. Dowell, welches biefer reiche Argt aus eigenen Ditteln erbaut und ausgestattet bat. Es enthält eine riemlich bubiche Braparatensammlung, Amphitheater, Bibliothet u. f. w. Der medicinische Cursus wird während der 4 Bintermonate gehalten und innerbalb 2 Jahren beendigt. Jeder Bintercurfus toftet 440 Dollars. Ein zweites medicinisches Collegium wurde von D. Bope gegrundet, foll aber minder aut geleitet fein. Calomel, Ovinm, Chinin und Ricinusol find bier bie gangbarften Argneien. giebt in St. Louis auch eine Claffe von Mergten, welche man Botanic Physicians nennt, und die ihre Rranten ausschließlich mit vegetabilischen Arzneien behandeln, jugleich auch das talte Baffer und die Sowiscur nicht ungern anwenden. Mit allerlei Sausmitteln und Universalmitteln wird bier jugleich berfelbe Sumbug getrieben, wie in New-Mort, Cincinnati und in allen großen Stadten ber Union.

Unter ben vericbiebenen öffentlichen Gebauben. bie wir befuchten, verbient auch das Arfengl einer furgen Erwähnung, obwohl berartige Baffenporrathebaufer in Amerita mit ben europaifchen an Große und Ausstattung gar nicht vergleichbar find. Arfenal von St. Louis ift gleichwohl ein giemlich geräumiges Bebaube, bededt einen Rlachenraum von 38 Acres, und enthält einen Borrath von 45.000 Bewehren, die nicht, wie in Europa, prunthaft aufgeftellt, fonbern in Riften vervadt liegen. Die gange Befatung bestand aus 20 Mann, und ein einziger Soldat fand als Bache unterm Gewehr. 3m.Borbof faben wir Beiduntugeln aller Caliber aufaebauft, pon 40 bis 90 Bfund. Mertwurdig ift eine Mafchine jum Buf ber Alintentugeln, welche taglich 128,000 Stud Itefert.

Schone Gebäude besigen die Freimaurer und die Odd-Fellows, die hier wie allenthalben der gesellschaftlichen Bortheile wegen zahlreiche Mitglieder zählen. Wir wohnten am 6. Rovember einer großen öffentlichen Feier der Freimaurer bei. Es war der Jahrestag der Aufnahme Washington's in die Gesellschaft der Raurer vor gerade 400 Jahren. Mit gestickten oder bemalten Schurzssellen und sonftigen Insignien zogen die Raurer paarweise brüderlich Arm in Arm mit Russtbanden, Fahnen und Sinnsprüchen. Es waren auch viele Deutsche dars

unter. Die Reier endigte, wie gewöhnlich, mit einem fraftigen Schmause. Die beutschen Arbeiter in St. Louis baben unter bem Bortritt von Sournaliften und Literaten verschiedengrtige wiederholte Berfuche gemacht, Brubergefellicaften mit focialifile iden Tenbengen ju grunden. Anfangs batte bie Sache bier wie anderwarts großen Antlang. Berein für freie Danner mit focialiftifcher und atheis Mifcher Rarbung fand farten Antlang. Es murbe ein Gebaude jur Berfammlungshalle gefauft, Turnplan und Schule bamit verbunden. An Sonntagen wurden Bortrage über gemeinnutige Gegenftande gehalten. Der befannte Bornftein, Redacteur und Gigenthumer bes Angeigers des Beftens, ber bas perbreitetfte deutsche Blatt im Staate Diffouri ift und eine Auflage von 4500 hat, war einer ber thatigften Grunder und Theilnehmer bes Bereins. Doch die Sache icheiterte bald an ber Awietracht und der Berriffenheit, welche die Deutschen überall bin in die Rerne begleitet und von allen Reifebefereibern in diefem Lande, am fraftigften von Rrang Löhr in ihrer vollen Troftlofigfeit geschildert werden. Es bildeten fich unter ben freien Mannern amet Fractionen, die fich mit Feber und Bunge in Beitungen und Birthehaufern auf das muthendfte betampften. Die Robbeit und Gemeinbeit, welche bei Diefer Gelegenheit beiberfeits entfaltet murbe, fand

vielleicht nicht einmal unter ben Deutschen Cincinnati's ihres Gleichen, was viel fagen will. Bornftein und fein Areund Breusner murben gulent von zwei beutiden Degaren. beren Chemanner gleich. falls ju jener Gefellichaft geborten, mit Rubbautveitiden auf offener Strafe angefallen und mifbanbelt. Der Standal wurde fo arg, daß zulest felbft die englisch-ameritanischen Blatter, die fich fonft um bie Deutschen wenig tummern, Rotig von ber Sache Trot aller biefer Anfechtungen foll Bert nahmen. Bornftein lucrative Beschäfte machen. Er ift nicht nur Berleger, Redacteur und Druder feines Blattes, fondern balt in bemfelben Local noch eine Bierund Speisewirthichaft, bat einen Saal ju offentlichen Bortragen fur die neue Gefellichaft ber "Concordia" eingerichtet, bielt gur Beit unferes Aufenthaltes Bortrage über bie Emancipation ber Arquen, versuchte fich auch hier und ba wieder in feinem alten Detier als Schausvieler, und trat mit feiner Frau in verfchiedenen Luftspielen mit großem Beifall auf. Bielfeitigfeit feines Talentes und Birtungefreifes gegenüber tonnten felbft die gewandten Dantees nicht umbin einzugefteben, bag berr Bornftein ein ... smart man" fei, - bas befte Ehrenpradicat im Manteelande.

Benige Tage vor unserer Abreise von St. Louis batten wir auch noch Gelegenheit, einem Gottes.

bienfte ber Mormonengemeinde beiguwohnen. Diefelbe balt bier unangefochten ihre öffentlichen Berfamm. lungen und beftebt aus febr verfcbiedenen Rationglitaten: Schotten. Englander, Ameritanen bie Debrsabl, auch Deutsche, aber feine Frangofen, foviel wir borten. In bem Gottesbienfte mar nichts befonbers Rertwürdiges. Junge Manner fangen einen Choral. Ber Luft au reben batte, bielt einen Bortrag. Der eifrigfte unter ben verschiedenen Bortführern vertheibiate die Religion und die Gemeinde der Mormonen gegen die vielen "ungerechten Bormurfe", welche "bie Belt" wiber fie gerichtet. Junge Danner fammelten barauf die frommen Gaben. Gleich nach beendigter Bredigt empfahlen fich einige neu eingetretene Mitglieder ber Secte als Schneiber und Butmacher ihren geliebten Glaubensbrüdern au wohlgeneigter Erinnerung. Das war boch ein Beweis, bag Die Mormonen prattische Leute find, die business von ihrem Gottesbienfte nicht ausschließen und inmitten ihres andachtigen Dranges und ihrer frommen Bedanten auch ihre ötonomischen Zwede zu forbern wiffen. Es waren mehr Frauen und Madden als Manner anwesenb. Am Schluffe bes Gottesbienftes ftellten wir uns an die Thur bes Saales, unb ließen bie hinausgebenden gleichsam Revue paffiren. Bir hatten unter ben Mormonen auffallende Bbyflognomien, viele fliere Blide, bleiche und fcmarmerische Gesichter zu sehen erwartet. Bu unserer Berwunderung bemerkten wir das gerade Gegentheil. Die Leute sahen wie andere Menschenkinder aus. Es gab dide und magere Gestalten, blühenden und erdsahlen Teint, hübsche und häßliche Gesichter, seine Räschen und dide Plumpnasen. Im Ganzen erschien uns die Gemeinde recht alltäglich und gar nicht so mormonenhaft, wie sie uns die Einbildungstraft gemalt hatte.

## XXIX.

Von St. Couis nach den Eisenbergen im Staate Missouri.

Mit dem Dampfschiff Cataract fuhren wir am 8. Rovember in der angenehmen Begleitung des Staatsgeologen, Herrn Whitney, nach St. Genevieve, 90 Meilen von St. Louis, am westlichen Ufer des Missippi, von welchem Städtchen aus die beiden Eisenberge am bequemsten und schnellsten zu erreichen sind.

Kartenspiel, eine auf den Schiffen des obern Missispi völlig verponte Sitte, tommt im Augenblick, wo man den ersten Sklavenstaat betritt, mit allen seinen häßlichen Lastern zum Borschein; die ganze Nacht wurde am Bord des Cataract gespielt und gezecht, und des Morgens lagen die Fartenblätter in wüster Berftreuung am Boden herum. Es waren sogar einige Könige darunter. — Die Reg.r, die am Schiffe bedienten und die Getränke reichten,

standen, neugierig laufchend, um den Gludstifch, und blidten bald auf die Rarten, bald auf den Saufen goldener Dollarstude, bald auf die gesichtverzerrenden Spieler.

Bahrend der Nacht fuhr das Schiff zweimal mit einem so heftigen Stoße auf den Grund, daß wir unwillfurlich aus dem Bette sprangen. Zeitig des Morgens landeten wir in St. Genevieve, einer der ältesten Niederlaffungen des Staates Missouri, meist von Creolen (Abkömmlingen französischer Emigranten) bewohnt. Es ist der hauptverschiffungsplas der Eisen- und Bleierze, und dessen Bewahner, circa 4500 Seelen, ziehen aus diesem Geschäft ihren hauptserwerb.

Sobald wir uns die nothigen Empfehlungen verschafft und ein Fahrzeug gemiethet hatten, traten wir die Beiterreise nach der Mineralregion des Staa- & tes Missouri an.

Bir waren taum zwei Stunden gefahren, als unser Rutscher, ein erft fürzlich eingewanderter Deffe, so ftart has Fieber (ague) betam, daß wir auf einer einsamen Farm anhalten mußten, um für denselben einige erwärmende Mittel bereiten zu laffen. Der Farmer lag selbst sieberbefallen im Bette, und die ganze Familie hatte ein abgezehrtes, trankhaftes Aussiehen. Die Ansiedler dieser Gegend sind derart an Kieber gewöhnt, daß sie sich nicht wohl fühlen,

wenn fie nicht alle Derbfte ein Chile-Fieber tuchtig' durchbeutelt.

Die Familie, deren Gastfreundschaft wir anssprachen, waren deutsche Settler. Als sie von dem Fieberanfalle unseres Autschers hörten, bot der Farmer sogleich seinen Mantel an, und die Frau war eifrig bemüht, so schnell als möglich den Thee zu bereitem. Es scheint, daß die deutsche Biederkeit zu jenen wenigen Substanzen gehört, welche das salzige Oceanswasser wester weder entfärbt noch verdirbt.

In Farmington, dem Gerichtsfit des St. Francis County mit 4000 Einwohnern, blieben wir über Racht.

Sieben Meilen, ehe man Farmington erreicht, macht der frühere Sandstein und Kalkstein dem Granit und einem porphyrartigen Conglomerate Blat. Gleichzeitig mit dem Granit kommt auch Radelholz-Begetation zum Borschein, während wir, in den ersten Stunden unserer Reise, die Hügel aussschließend mit Eichen, hickory und Cottonwood bewachsen sahen.

Der schlechte Zustand ber Straße, welcher dieselbe oft während der seuchten Bintermonate völlig bodenlos und unfahrbar macht, und sowohl dem Berkehr, als dem Betrieb der Eisenbergwerke hindernd im Bege fteht, hat die Bildung einer Actiengesellschaft zum Erbau einer sogenannten Plank-Road zwischen St. Genevieve und dem Iron-Mountain zur Folge gehabt. Diese aus dem gesägten Holze der hickorybäume construirte Straße von 45 englischen Reilen kostet 457,500 Dollars (3,500 Dost. pr. Meile), und die Arbeiten sind bereits derart vorgerückt, daß schon in wenigen Monaten dieselbe dem Berkehr übergeben werden durfte.

Diefer neue bequeme Berbindungsmeg wird von unberechenbarem Bortbeil für die Aufunft der Gifenminen fein, und ben Transport wefentlich erleichtern und verfürzen. Die Fracht einer Tonne Gifen von ben Bergwerten bis jum Berichiffungeplage beträgt gegenwärtig 271/2 Cents für 100 Bfund Gifen: babei tann ein Bagen mit zwei Pferben nicht mebr als 1600 Bfund beforbern; nach Bollendung ber Plank-Road wird die Rracht nur circa 15 Cents für 400 Bfund Gifen toften, und ein zweispanniger Bagen wird 4000 Bfund zu transportiren im Stande fein. Das Ertragnif ber Plank-road-Actien. gefellichaft wird in ber gefetlich bewilligten Erbebung eines Stragengolls besteben, ber für einen mit circa 4000 Bfund befrachteten zweisvännigen Late magen auf 21/2 Dollars betragen foll.

40. Rovember, 34° F. Bon Farmington nach bem Fron-Mountain find ungefahr 20 Meilen. Der Fron-Mountain, ein tonischer Sugel von glimmerartigem Eisenoryd, ift 200 Fuß über die ihn ums Bagner, Rordamerita. 111.

gebende Cbene, und 500' über St. Louis erhaben, und bebect ungefähr 1 Meile Flächenraum. Derefelbe ift das Eigenthum einer Handelscompagnie.—Das Land der Gesellschaft umfaßt 2500 Acres, die Mineralregion ungefähr 500 Acres.

Das geologische Gestein des Berges ift Granit und Porphyr, die unterste Schichte Sandstein. Das Eisen ist in großen Massen von felsartigem Ansehn vorhanden, welche theilweise ein Gewicht von mehreren Tonnen erreichen. Der Berg felbst ist noch völlig unbearbeitet; an solchen Stellen, wo man Rachgrabungen unternommen, hat man bis zu 8' Tiefe einzelne Metallstude (boulders) zwischen Sandstein und Rergel gefunden.

Bisher wurde der Berg bis zu 48' abgegraben, und es sindet sich zwischen rothem Mergel (red clay) solch reiche Erzausbeute, daß man vor der Hand eine mehr spstematische Rachgrabung nicht für nöthig erachtet. Ja, der Metallreichthum ist so großartig und liegt dermaßen bloß am Tage, daß bis in die jüngste Beit hinein 4 Pferd und 4 Karren hinreichten, um den Schmelzosen jährlich mit 7000 Tonnen Erz zu versehen, welche über 3,500 Tonnen Reineisen lieferten. — Ein amerikanischer Calculant will sogar berechnet haben, daß der Mineralreichthum des Iron-Rountain unerschöpssisch genug wäre, um 600,000,000 Tonnen Eisen zu liefern. Es scheint auch kein

Bweifel vorhanden, daß der gange Berg aus Eisenmaffen besteht, und daß die Unternehmer, wenn sie, anstatt an deffen Fuß im Schutt und Mergel fortzugraben, einen Schacht abteufen wurden, gewiß in kurzer Beit noch weit reichere Massen sinden mußten.

Seltsam erscheint es, daß der Iron - Mountain der einzige eisenhaltige Berg dieser ganzen Gebirgstette ift. Die höchsten Bunkte des Thals durften sich 500 bis 600' erheben, und find, ohne einen auffallend verschiedenen Raturcharakter, größtentheils mit Laubholz bewaldet.

Wenn man den Berg ersteigt und von seinem Gipfel überschaut, so haben die bemooften, siechten- überdedten Massen, die überall aus der braunen Erde herausstarren, ziemlich viel Aehnlichkeit mit rauhen Felsblöden. Rlopft man aber mit einem Sammer auf das seltsame Gestein, so ertont bald ein metallischer Klang, und schlägt man endlich ein Studentzwei, so findet sich ein Eisenerz von so vortresslicher Qualität, daß es im Schmelzosen 77 bis 80 Procent reines Metall abwirft.

Als Feuerung im Schmelzofen werden Polgtohlen gebrannt, zu beren Bereitung die zahlreichen Eichen-wälder der Umgebung die vortheilhafteften Dienfte leiften. Die Gesellschaft liefert den Röhlern das Polzund bezahlt für den Bushel gebrannte Rohle 3 Cents Arbeitslohn.

Der Schmelzofen, in welchem ungefahr 3 Tonnen (6000 Pfb.) auf einmal geschmolzen werden können, ift 9' breit und 36' hoch. Das Erz muß zehn Stunden im Ofen bleiben, bis es gußgerecht wird.\*) Im Durchschnitt werden alle 24 Stunden 6 Tonnen Eisen in kurzen Stangen von 3 bis 4 Fuß Länge (pig) und verschiedenem Gewichte gegoffen.

Dermalen tommen jährlich vom Iron-Mountain 3000 Tonnen (zu 2240 Bfund gerechnet) Reineisen auf den Markt. Die Tonne Eisen hat gegenwärtig in St. Louis einen Werth von 30 Dollars.

Im Ganzen find in diesem Bergwerte 200 Arbeiter beschäftigt, welche durchschnittlich für die 26 Arbeitstage des Monats 48 Dollars Lohn erhalten. Jeder Arbeiter besommt außerdem für sich und seine Familie von der Gesellschaft ein Haus angewiesen, doch hat derselbe für dessen Einrichtung, so wie für seine Berköstigung selbst zu sorgen. Für einzelne Arbeiter besteht ein Kosthaus (boarding-house), in welchem sie für wöchentlich 2 Dollars dreimal des Lags kräftige Nahrung erhalten.

Der größte Theil der daselbft beschäftigten Arbeiter find Deutsche, und darunter so viele Balbeder,

<sup>\*)</sup> Der zum leichtern Schmelzen des Erzes benöthigte Kalkstein (flux) wird aus einem benachbarten Steinbruche gewonnen. Man berechnet für je 400 Pfund Erz 70 Pfd. Fluß, der ungefähr auf 25 Cents zu stehen tommt.

das das halbe Fürstenthum veröbet zu sein scheint. Als wir einen dieser braven Leute frugen, ob er wohl wieder einmal nach Deutschland zurückehren möchte, erwiderte derselbe, er wurde selbst dann kein Berlangen darnach tragen, wenn er genug Geld zu leben hätte, denn in Deutschland wurden für ausgestiehenes Geld nur 3% bezahlt, hier aber bekomme man sechs Brocent Interessen.

hier, wo die Grundftude noch so billig find (4192 Stafter für 11/2 Dollars), wird es dem Arbeiter leicht, selbst bei verhältnismäßig geringem Lohn sich so viel zu ersparen, um allmälig ein eigenes Besithum zu erwerben. Biele Arbeiter werden auf ähnliche Beise selbstständig, und beschließen ihr Leben als wohlhabende Farmer, während sie in der heimath wohl immer arm und hülflos geblieben wären.

Im Pfarrsprengel St. Josef, 46 Meilen von Fron-Mountain, wird ein weißer Sand von so vorzüglicher Gute für Glasfabritation gefunden, daß derfelbe einen handelsartitel bildet, und ein nicht unbedeutendes Quantum sogar nach England verschifft wird.

44. Rovember, 52° F. Trop des Regenwetters suhren wir heute Morgen nach dem ungefähr fünf Meilen südlich entfernten Bilot-Anob, gleichfalls ein Eisenberg von der Form eines isolirien Regels, 500° über dem Thal, 800° über St. Louis und 2 bis 3 Meilen im Umfang.

Schon zu ber Zeit, als noch die Indianer hier hauften, war die seltsame Beschaffenheit dieses Berges wohl bekannt, und diese wilden Horden erzählten oft den Missionären und Belzhändlern, daß sie einen Berg wüßten, auf dessen Oberstäche man Eisen sinde. Aber erst im Jahre 1849 wurde die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Bilot-Anob gerichtet, und es ist kaum vier Jahre, daß dessen Erzreichthum für Industrie und Handel nugbringend gemacht wurde.

Es ift zu bedauern, daß diese intereffante Mineralregion noch so wenig wiffenschaftlich exploitirt und bisher weber eine genaue Sohenmeffung, noch umfaffende geologische Untersuchungen von berufenen Fachmannern angestellt worden sind. Wir muffen daher einen großen Theil unserer Mittheilungen über Entsernung, Sohenmeffungen u. s. w. auf die Angaben von Betheiligten gründen, und diese find leider nur allzu häusig aus Unwissenheit oder egoistischer Absicht unrichtig oder entstellt.

Der Pilot-Knob ift das Eigenthum von vier Theilhabern, welche die Eisenminen unter der Firma: Madison Iron Company auf gemeinschaftliche Rechnung betreiben. Einer dieser Theilhaber, herr Pratt, ritt mit uns in den Rachmittagsstunden auf den Sipfel des Pilot-Anob, und zeigte uns dieses erzene Bunder in seiner ganzen Ausdehnung. - Ringsum auf dem Bergrücken ragen gewaltige Eisenmassen, die

das Ansehen von bemooftem Felsgestein haben, 20 bis 40 Fuß aus der Erde. Am gigantischften erscheinenfte am Gipfel, wo fie bald die Form von Bollwerten, bald die Gestalt verfallener Castelle annehmen.

Wir ftiegen vom Pferde, schlangen die Zügel um einen Baumstamm, und klimmten über rauhe Eisenmaffen muhlam auf das höchste Gestein hinauf, welches durch seine hervorragende Spitze ein Pilot für alle Banderer der Umgebung wird, und dem Berge seinen Namen gab.

Richt nur ber Geologe fühlt fich bei bem Uns blid biefer feltfamen Erscheinung von Staunen und Intereffe ergriffen, auch fur ben Polititer wie für ben National-Dekonomen ift fie ein Gegenstand ber ernfteften Betrachtung. Der Reichthum Diefes Berges an faft reinem Detall ift fur Jahrhunderte unerschöpflich. Biele Generationen, die entfernteften Landertheile werden feinen Ginfluß empfinden. Rero fonnte von diefem Erg eine gange Belt in Retten legen, und man murde die Ubnahme bes Metalls noch wenig wahrnehmen. Das freie Bolt von Amerita wird aber einen humanern Gebrauch von diesem Naturfegen machen, es wird Gifenbahnen und Dampfichiffe davon bauen, Aderbau und Induftrie damit beleben, und durch die Forderung ber Freiheit Underer feine eigene Freiheit immer mehr befeftigen.

## 200 Eisengehalt b. Berge Iron-Mountain u. Bilot-Rnob.

Und wahrlich, keine Ration hat es nöthiger als ber Amerikaner in seiner Ausnahmestellung, ben golbenen Schap der Freiheit allen Nationalitäten und Menschenracen seines Welttheils in gleichem Nasse genießen zu laffen, damit nicht einmal, an einem bukern Tage der Bergeltung, am Sipfel dieses eisernen Riesen ein rachgieriges, sich selbst befreiendes Stavenheer mit gellender Stimme fingt:

"Der Gott, der Etfen machfen ließ, Der wollte feine Rnechte."

Das Echo dieses Gesanges mußte schauerlich wiedershallen, nicht blos in den Bergen der Umgebung, sondern auch in der Bruft jedes Regertyrannen und jedes brutglen Stavenzüchters! —

An allen Stellen, wo bisher, 20 bis 30' tief, sentrecht in ben Berg gegraben wurde, fanden fich allenthalben fast massive Eisenstude vor. Das Ganggestein, welches bas Eisen begleitet, ift Borphyr. Auf die Magnetnadel hatten selbst die gewaltigsten Erzmaffen des Bilot-Anob nicht ben geringsten Einfing.

Der Chemiter Colon von St. Etienne in Baris, welcher im Jahre 1842 für eine Gefellschaft bie Erze beiber Berge chemisch untersichte, schlägt ben Eifengehalt des Iron-Rountain auf 66, den des Bilot-Anob auf 62% an. Professor Silliman son. in New Saven soll ein gleiches Ergebniß gefunden haben.

Seit der Gründung dieser Eisenwerke im Januar 4848 find so manche Anstrengungen gemacht worden, um durch bessere Berbindungswege und eine rationellere Bearbeitung der Rinen diese entlegenen Schätze auf das vortheilhafteste und nuthringendste auszubeuten. Eine Arbeiterzahl von 100 Seelen ist sortwährend mit dem Gewinnen und Schmelzen des Erzes beschäftigt, und in den legten Jahren sind bereits 4000 Tonnen jährlich nach St. Louis versendet worden.

Die verschiedenen Eisengattungen, welche hier erzeugt werden, sind: pig-, barren - und bloom-Eisen. Pig-Eisen kommt vom Landungsplatze in St. Louis auf 30 bis 32 Dollars, bloom-Eisen dagegen auf 55 bis 60 Dollars pr. Tonne zu stehen. Bie in den Schmelzöfen des Fron-Mountain werden auch hier Holzsohlen (char-coals) als Brennmaterial benutzt, welche der Gesellschaft, die das Polz dazu liefert, 3 Cents pr. Bushel koften.

Auf den Bergen der Umgebung bilden Granit und Porphyr das vorherrschende Gestein. Jedoch ist hier nicht, wie am Iron-Mountain, die Mineralregion auf diesen esnzigen Berg beschränkt; nach allen Thalrichtungen hin verbreitet sich der Reichthurm an Metallen. So findet man in Shepherd mound, eine Meile vom Bilot-Anob, magnetisches Eisen von gleich bedeutendem Erzgehalt; jedoch betragen die Röftungetoften biefes Gifens 50 Cents pr Tonne, mahrend jene des Pilot-Anob fich nur auf 25 Cents belaufen.

Eben so wird in Bogy-bant, 5 Meilen vom Bilot-Anob, vortreffliches Eisen gewonnen, und in Ruffels bant,  $3^{1}/_{2}$  Meile vom Bilot-Anob, das feinste, reinste Eisen der ganzen Gegend. In einer noch größern Entfernung finden sich Blei- und Aupferminen, auf deren bedeutendste Gewerte wir bei unserm spätern Besuch aussührlicher zurückzukommen gedenken.

Bei dem primitiven Zustande, in welchem sich hier noch alle Berhältnisse besinden, kann es nicht auffallen, wenn bisher weder für Arzt und Krankensasyl, noch für eine Schule gesorgt wurde. Es ist Alles noch erst im Werden, aber in so rascher Entwickelung, daß sich vielleicht schon im nächsten Jahre auf jenem Grund und Boden ein ansehnliches Städtschen mit allen Bedürfnissen eines gesellschaftlichen Berbandes erhebt, wo jest nur wenige rohe hütten aus ungehobelten Eichenstämmen stehen.

Die Butunft biefer Minemiregion ift vielleicht eine noch großartigere, als die der Aupferbergwerte am Obern See. Rur muffen diefe ergiebigen Erz-lager mit größerer Umficht und Sachtenniniß, als bisher, ausgebeutet und auf eine entsprechenbere

Berbindung mit der großen Bafferftrage des Diffifippi Bedacht genommen werden.

Binnen 5 Jahren soll die toloffale Cisenbahnlinie von den Fällen des St. Anthony in Minesota
bis nach dem Golf von Mexito vollendet sein, und
die gegenwärtige Entsernung zu Wasser von 2049
englischen Meilen auf 1300 Landmeilen reduciren.
Dieser neue Berkehrsweg wird die Mineralregion
des Staates Missouri dicht berühren, und der eiserne
Riese im Madison Canton manche Schiene dazu
liesern. Zu gleicher Zeit durfte eine Zweigbahn
die bedeutenden Kohlenlager (Cannel-coal) im Colloway County der Industrie und dem Handel näher
bringen, und ihre Ausbeute vortheilhafter als bisher
gestalten, wo der Transport derselben so große hemmnisse in den Weg legt.

In Arcadien, einem stillen Weiler von wenig haufern, zwei Meilen vom Bilot-Anob, in einem einsamen Thale, brachten wir die Nacht zu. Das ansehnlichste Gebäude der kleinen Ansiedelung ist ein Methodisten - Gymnastum, worin 85 mannliche und 29 weibliche Zöglinge eine umfassende Schulbildung erhalten. Zeder Cursus von 22 Wochen tostet 6 bis 45 Dollars für den Unterricht, und 35 bis 40 Dollars für die Beköstigung.

Am wenigsten scheint uns in Arcadien für die fittliche Entwidelung der Schuler Sorge getragen

ju werden. Gin großer Theil faß bei unferm Befuche in einem schmierigen, dumpfen Schulzimmer auf
abgeschnigelten Banten um einen kalten Ofen, ohne
alle Aufficht, und selbst die Jüngsten hatten schon
eine Cigarre oder ein Kautügelchen im Munde. Eine
andere Abtheilung trieb sich im Hofraum mit der
larmendften Ausgelaffenheit wild herum.

Als wir die Anstalt verließen, um nach dem Pause zuruckzukehren, in welchem wir für die Racht unser Quartier aufgeschlagen, war es bereits dermaßen sinfter geworden, daß wir auch nicht einen Schritt weit zu sehen vermochten. Der Schuldirector, Mr. Berryman, dem wir sehr dringend empsohlen waren, gab uns mit einer hell stadernden Millykerze bis zur Thur das Geleite, und als er unsere Berlegenheit bemerkte, als Fremder in solcher Dunkelbeit den Beg zu unserm Nachtquartier zu sinden, entschuldigte sich derselbe ganz troden, uns keine Laterne bieten zu können. Hierauf ließ er uns, nicht weiter besorgt, in die stocksinstere Nacht hinaus-kolpern.

Daß fich im gangen hausinventarium teine Laterne vorfand, nimmt uns bei einer Schule nicht Bunder, wo im Finstern tappen vielleicht als eine geistige Uebung gilt; daß aber in einer christlichen Anftalt nicht einmal das Licht der Gaftreundschaft leuchtet, ift eine Erscheinung, die einen buftern Schatten auf ihre Leiter wirft.

3m Saufe, wo wir übernachteten, maren weber Thuren noch Renfter jum Berichließen, und ber Bind blies empfindlich durch die ungahlbaren Deffnungen. Dan ftedte une mit einem jungen Studenten in eine Dachftube jufammen, in ber uns inden ein luftiges Raminfener für das übrige Ungemach enticabiate. In der Stube ftanden zwei Betten, in welche fich vier Fremde, die fich nie früher geseben batten, theilen follten. Es ift dies eine Sitte, Die wir vor unferer Reife in Miffouri in teinem freien Staate ber Union trafen, und die nur wenig mit bem hoben Preise in Einflang fteht, welchen man bem Reisenden in ber durftigften Aneipe abverlangt. Die Birthe fragen aber wenig nach Comfort, auch nicht nach dem Gefundheitszustand der Reisenden. und ichieben Riebertrante. Bbtbifiter. Breftbafte und gefunde Raturen unter Gine ichmale Dede gufammen.

12. Rovember, 24° F. Der Student, mit dem wir die Stude theilten, war schon in einem Alter, wo man gewöhnlich kein Bensum mehr macht, sondern bereits einen praktischen Lebenszweck verfolgt. Er erzählte uns, daß er der Sohn eines Farmers sei, mehrere hundert Meilen westlich von Arcadien wohne und die lateinischen Studien blos im Winter zu seinem Bergnügen treibe, während er im Sommer

im Felde arbeite, und auch fernerhin teine andere Absicht habe, als ein gewöhnlicher Farmer zu bleiben (merely a common farmer). Es scheint uns dies ein erfreulicher Beweis für die Lernbegierde und den Biffensdrang der jüngern Amerikaner Generation, denn dieser junge Mann ift nicht etwa ein alleinstehender Enthusiaft; es sinden sich vielmehr auf den meisten Gymnasien Studirende im Mannesalter, welche zwei Drittheile des Jahres auf dem Acer den Spaten sühren, und das letzte Drittheil für ihre geistige Ausbildung verwenden.

Rur schien es uns weit wunschenswerther und gewinnversprechender, wenn solche empfängliche Raturen ihre Mußestunden, statt dem unfruchtbaren Studium der lateinischen Classifler, lieber irgend einer praktischen Bissenschaft, wie z. B. der Chemie, der Botanit, der Geologie, der Mineralogie 2c. zus wenden möchten. Bei ihrem stein Berkehr mit der Ratur müßten sie aus solchem Studium weit größeres Bergnügen und nambaftern Bortheil ziehen, und wären dabei zugleich im Stande, der Menschheit ersprießliche Dienste zu leisten.

In den Rachmittagsstunden erreichten wir Freberictown, den Gerichtssitz von Madison Canton, mit 200 Cinwohnern. Benn sich in Amerika irgendwo ein paar Sauser und ein Store (Raufmannsladen) erheben, so heißt dies gleich "little town", wie man zuweilen in Deutschland einen großen Marktfleden ein Fürstenthum nennt. Doch herrscht bierbei ber Unterschied, daß diese wenigen Sauser in wenig Jahren wirklich zu einer Stadt heranwachsen, wahrend das Fürstenthum in Deutschland immer ein Marktileden bleibt.

3wei Meilen von Frederictown fanden fich im Jahre 1846 zahlreiche "prospectors" zusammen, die nach Aupfer gruben. Mehrere Jahre lang wurden die Arbeiten fortgesetzt, aber seit 1849 find fie wegen allzu geringer Ausbeute und schlechten Berkehrs-mitteln wieder aufgegeben.

Der Wirth, in deffen hause wir ein ziemlich gutes Unterkommen fanden, war ein sogenannter hunter (Jäger), welcher den größten Theil des Jahres mit Jagen zubringt, und dem meistentheils die Flinte liefert, was das haus bedarf. Diese Classe von Menschen ist in Missouri und den Grenzstaaten sehr zahlreich; man berechnet, daß am White-river, Artansas-river und Red-river über 4500 hunters leben, welche sich hauptsächlich nur von der Jagd ernähren, und in ihrer wilden Beschäftigung allen Sinn für Cultur und Industrie verlieren.

13. Rovember, 190 F. Die Bleiminen des Staates Miffouri, deren bedeutendste, Mine de la Motte, wir eben zu besuchen gedenken, umfaffen die Cantone Bashington, St. Genevieve, Jefferson und Ma-

Hison mit einem Flachenraum von 3450 Meilen. Dieselben erstroden sich in nordwestlicher Richtung von der Quelle (head-waters) des St. Francis-suffes bis zum Merrimacsluß in einer Länge von 70 Meilen, und in sudwestlicher Richtung vom Missisppi bis Fourche à Courtois, in einer Breite von 45 Meilen.

La Motte und Philippe Francis Renault, der Sohn eines berühmten Eisengießers in Frankreich, waren die ersten Bebauer der Bleiminen Missouri's. La Motte entdeckte 4720 die Bleiminen am St. Francisstuß und Renault die Potost-Minen,\*) welche beide Bergwerke noch bis zur Stunde die Namen ihrer Entdecker führen.

Die Mine à la Motte, eines der alteften Bergwerte Rordamerifa's, hat einen Flachenraum von 36 Meilen, und wurde erft vor Kurzem um die Summe von 160,200 Dollars an den gegenwärtigen Befiger, Dr. Flemming aus Philadelphia, vertauft.

Dr. Flemming bot uns feine Pferbe an, um nach bem eine Meile von seinem Bohnhause entfernten Bergwerte zu reiten. Bir zogen indes, vom mehrtägigen Bagenschütteln ermudet, einen erfrischenden . Spaziergang vor, und ließen uns durch einen feiner

<sup>\*)</sup> Bierzig Meiten westlich vom Miffisppi und 60 Meilen füdöstlich von St. Louis.

Regerstlaven nach den Minen weisen. Dieser Führer war ein fraftiger Bursche von ungefähr 25 Jahren, mit intelligenten Bügen, und sprach nebst dem Englischen auch die französische Sprache, die er blos durch den Umgang mit französischen Ansiedlern gelernt hatte. Bir waren von seinen verständigen Antworten um so mehr überrascht, als bekanntlich die Reger nicht den geringsten Schulunterricht genießen, und keineswegs aus Mangel an Fähigkeit, sondern blos aus Furcht vor ihrer Selbstbefreiung zu einer rein animalischen Existenz verurtheilt sind.

Der Berg, in beffen Schacht wir einfuhren, hat 70' Sobe, und ift mit Eichen reich bewachsen. Der Stollen hat eine Länge von 300 Fuß, und eine Sobe von 7 Fuß. Die Metalladern, von durchschnittlich 2' Dide, laufen alle von Suben nach Westen und liegen zwischen Schiefer und Kalksein. Es werden in diesen Fruben nebst Blei auch Kobalt, Rickel und Rupfer gefunden. Das Bleierz und das Rupfererz (in Berbindung mit Rickel und Robalt) sind durch eine 4 1/2 Schuh dicke Kalkschichten getrennt.

Die dem Berg abgerungenen Erze werden zwölf Stunden lang geröftet, und das Blei fodann in einem Salbhochofen, der ungefähr 5000 Pfund Erz aufnehmen tann, von dem Rupfer, Rickel und Robalt getrennt, welche in den sogenannten Aupferftein zusammenfließen, und in diesem Buftande nach einer Baner. Rordamerita, III.

Fabrit in Philadelphia zur Berarbeitung für ins buftrielle 3wede gefendet werden.

Ourch diesen Proces werden 50 Procent Blei und 25 Procent Aupferstein gewonnen; der Rest geht in Schlade auf.\*)

3wei Reilen von dieser Mine wird tohlens saures Bleioryd (dry-bone) gewonnen; es ift versichieden von dem dry-bone Galena's, bas aus tiesels saurem Zintoxyd besteht.

An der Mittagstafel des gastlichen Minenbesitzers trasen wir mit einem der altesten Ansiedler des Bezirts, mit Judge Smith, zusammen, einem Greise von 80 Jahren, mit aschgrauer Gesichtsfarbe, aschgrauen Baaren und aschgrauem Rock, der noch gar rüstig Glas und Gabel führte. Judge Smith besitzt in der Nähe eine große Farm, auf welcher er in bezhaglicher Ruhe sein Leben zu beschließen gedenkt.

In ben nachmittagestunden ließ une Dr. Flem-

<sup>\*)</sup> Die gegenwärtige Bergwerksbevölkerung in den Bleiminen des Staates Missouri beträgt taum mehr als 300 Menschen. Im Jahre 1849 waren in denselben Misnen 4400 Menschen beschäftigt, deren Fleiß jährlich drei Milionen Pfund Blei auf die Oberstäche schaffte. 400 Pfd. Blei kosteten damals an den Minen 4 Dollars, am Berschiffungsplage 4½ Dollars, in New-Orleans 5½ Dollars und in Philadesphia 6 Dollars. — (Schoolcraft, the lead mines of Missouri. New-York, 4849.)

ming von einem andern Regeriflaven, einem Knaben von 45 Jahren, nach einer Boble führen, in welcher fich eine 4 Schuh breite Basaltschicht zwischen zwei Granitschichten bingieht. Auf dem Bege dabin ergablte une ber fleine Reger, baf er meder lefen noch ichreiben tonne, indem es im Dorfe feine Schule für "black people" gebe, bag er aber große Luft batte, biefe Schwarzfunft ber Beigen fich zu eigen gu Bir frugen ibn, ob feine Eltern fcbreibmachen. ober lesetundig waregn Er verneinte es. Als wir uns nach feiner Religion erfundigten, erhielten mir gur Antwort. daß aus Mangel an Religionsunterricht weder feine Eltern noch er felbft irgend einer beftimmten Chriftengemeinde angehörten, aber ber Bater, meinte er, besuche jumeilen bie Rirche.

Bir verließen gegen 5 Uhr Mine à la Motte und gedachten noch benfelben Abend bis nach Coot's Settlement zu gelangen, einer ber wenigen Unfiede-lungen zwischen ben Bergwerten und St. Genevieve, wo man eine Aufnahme für die Racht sindet. Der unbeschreiblich schlechte Zustand der Straße, auf welcher unser Fuhrwert wie ein Rachen auf stürmischer See hin und her geschleudert wurde, verzögerte unser Beiterkommen berart, daß wir uns noch auf der öden Fahrt besanden, als längst die Racht hereinsgebrochen war. In dieser ungewissen Lage beschlosen wir, im nächten Bachthose, den wir erreichen

würden, die Gaftfreundichaft bes Befigers angufprechen.

Bald barauf bielt unfer Ruticher vor einem ftatilichen Bobnbaus, umgeben von großgrtigen Birthichaftsgebäuden und Gartenanlagen. Gine große Anzabl Reger fprang geschäftig berbei, uns aus dem Bagen zu belfen, unfere Reifeeffecten in Empfang au nehmen, und die Pferde gu beforgen. Bir mas ren in großer Berlegenheit, in fo fpater Abendftunde bie Bauerube eines uns vollig Unbefannten gu ftoren, und überleaten eine Menge Entschuldigungen, als wir bie Thurklinte eragriffen, um uns bem fremden Sanswirth porzustellen. Wie groß mar aber unfere lleberrafchung, als uns jest ber alte murbige Judge mitie entgegentrat, unfer Tafelgenoffe von biefem Mittag, ber lange vor uns Mine à la Motte auf einem tuchtigen Traber verlaffen batte, um noch por ber Dammerung biefen ichonen Bachthof ju erreichen, von bem er ber bochfteigene Befiter mar. - Bum erften Dale in unferm Leben übernachteten wir auf ber Befitung eines Stlavenzüchters.

Dieses gewissenlose, undriftliche System, auf das wir im Laufe unserer Reise durch die Stlavenstaaten noch öfter zurucktommen werden, versor in dieser Behausung in sofern etwas von seiner herbheit und Grausamkeit, als der alte Judge seine zehn Stlaven ziemlich menschlich behandelt und ihnen, da

er teine Familie hinterläßt, bei seinem Tobe wohl die Freiheit schenken wird. Die Regerin, die uns bediente, und, da der Judge Wittwer ift, sammtliche Angelegenheiten des Hauses besorgte, hatte ganz das Aussehen, die Manieren, den Einfluß und die Schwagshaftigkeit einer europäischen Wirthschafterin, und unterschied sich nur durch ihre dunkle Gesichtssarbe von ihren europäischen Colleginnen.

Der biedere alte herr, der uns so freundlich aufgenommen, ift in einem Umtreise von mehreren Meilen der einzige Anstedler, und zugleich der einzige weiße Bewohner des Besthimms. Er wird nur umgeben und beschützt von seiner chocolatbraunen Dienerschaft.

Wenn es fast tein Beispiel giebt, daß Regersstlaven selbst in solchen Fällen völliger Weltabgeschiedenheit an ihrem Beherrscher irgend einen Act der Rache ausführen, so darf dies indes teineswegs der allgemeinen guten Behandlung oder ihrer Schickslafzufriedenheit, sondern nur der harmlosen unrachssüchtigen Natur und dem gedrückten Denkvermögen der Reger zugeschrieben werden, deren Leben sich von dem eines Lastibieres nur wenig unterscheibet.

44. Rovember, 32° F. Wir befanden uns jest auf der Rudreise nach St. Genevieve, das wir vor einer Boche verlaffen hatten. Die Bugel, die wir paffirten, hatten 450 bis 200' Dobe, und waren

ausschließend mit Eichen bewaldet. Je mehr wir uns wieder dem Thale des Missifippi und der Rohlenformation näherten, defto häusiger fanden wir im Ralfflein und Flintstein Fossilien der secundaren Beriode.

In einer Mühle, mitten im Balbe am Orase-Fluß, bei einer Ereolensamilie, hielten wir Mittagsraft. Der dide, alte Müller Janisse verläugnete weber im Aussehen noch im Betragen seine franzökiche Abkunft. Bir glaubten uns einen Moment in
die gemüthliche Behausung eines wohlhabenden Bauern der Provence versett, als uns der Anblick der
auswartenden Regerstlavin aus unserer heimischen
Stimmung riß.

In St. Genevieve warteten bereits zwei Freunde aus St. Louis, um uns nach ihrer Befigung in Birmingham, 60 Meilen fudwestlich von St. Genevieve am rechten Missisppi, zu begleiten, wo eben große Borarbeiten zur Ausbeute des dort gefundenen Eisenerzes getroffen werden.

Bahrend wir in der kalten unheimlichen Cabine eines abgetakelten Berfiboots (wharfboat) die Anstunft des Dampfers erwarteten, der uns nach Birmingham weiter befördern sollte, wurde das Gespräch zufällig auf die Zuftände der Regerbevölkerung in Stlavenstaaten gelenkt, und nahm dadurch eine hisige, aber höchst belehrende Bendung. Giner der Anster

wesenden erklätte rund heraus, er betrachte die Reger als eine inseriore Race, und behandle seine Sklaven nicht anders als wie sein Pferd, seinen Hund, kurz wie ein edleres Hausthier. Dabei wollte er aber durchaus nicht zugeben, daß man die Reger verwahrlose, vielmehr genießen dieselben nach seiner Ansicht die zärtlichste Ausmerksamteit. In Krantheitsfällen z. B., wo man den weißen Diener einer durftigen Spitalwartung überläßt, wird der Reger in einem abgesonderten, bequemen Zimmer von den besten Aerzten behandelt, von zärtlicher Frauen Hand liebevoll gepflegt.

Und so weit ging die Berzlofigkeit bieses Mannes, daß er sogar, ohne zu erröthen, noch hinzufügte, man erweise dem Reger solche Theilnahme nicht etwa aus Mitgefühl, sondern blos aus jener egoiftischen Sorgfalt, mit der man ein werthvolles Rennpserd oder ein koftbares Zimmermöbel behandelt.

Der Reger gilt bei diefen zuchtlosen Stlavenzuchtern nicht als Berson, sondern nur als Sache. Darum finden fie auch tein Bedenten, Familienbande zu fnüpfen\*) und zu losen, wie es ihnen gut scheint; ben Mann von seinem Beibe, die Mutter von den

<sup>\*)</sup> Placer les negres, nennt man in den Stlavenstaaten eine febr beliebte Art, heirathen ju stiften, mit der Absicht, durch die Paarung robuster Gatten eine gesunde, arbeitstraftige Nachtommenschaft zu erzielen.

Rindern zu trennen, und jedes einzelne Familienglied nach den entgegengeseteften himmelsstrichen zu vertaufen. Und während dem Beißen jede Entehrung, jedes Berbrechen an diefer ungludlichen Menschenrace gestattet scheint, rächt das Geses einen Fehltritt des auf der Thierstufe stehenden Schwarzen mit der barbarischsten Strenge.\*)

Schon hatte durch die bizarre Erklärung des fanatischen Sklavenzüchters, nicht einmal mit dem Berfasser von Monte Christo, als von Mulatten-Abkunft,
an einer Tasel sitzen zu wollen, das Gespräch eine
sast komische Wendung genommen, als plöglich ein
anwesender Schweizer ansing, in gebrochenem Englisch das System der Sklaverei zu vertheidigen. Es
war tief beschämend, aus dem Munde eines Repubitsaners aus dem freien Alpenlande Beschönigungsgründe für eine so empörende Institution zu vernehmen. Wir wußten damals noch nicht, daß wir
später, in Louisiana, sogar manchen deutschen Landsmann von hohem Ansehen sinden sollten, dem Eigennutz und Geldsucht das Brandmaal eines Bertheidigers der Sklaverei aufdrücken.

Rach folden Debatten und Erfahrungen waren wir recht froh, als wir endlich gegen Abend das

Revised Statutes of the State of Missouri. Crimes and punishments. Chapter 47. Section 34. 32.

Dampsboot heranteuchen hörten, das uns nach Birmingham weiter befördern sollte. Der Capitain des St. Baul, eines prachtvollen Schiffes, das erst fürzlich in Bittsburg um 26,000 Dollars erbaut worden war, klagte gegen uns bitter über den beeinträchtigenden Einfluß, den das neue Dampsschiffsahrtsgeset vom 30. August 1852 auf den Berkehr üben wird, laut welchem statt wie bisher 180, nur noch 110 Bfb. Dampsdruck auf den Quadratzoll als wirkende Kraft gestattet sind, und jeder Ingenieur auf die Erfüllung dieser Bestimmung in Sid genommen wird. Der engherzige Schiffseigner, der mehr für einen Rachteil auf die Schiffseigner, als für die Sicherheit der Reisenden besorgt schien, meinte, es sei doch recht

<sup>\*)</sup> An act to provide for the better security of passengers on board of Vessels, propelled in whole or in part by steam. August 30, 4852. Bei Sochdruckmaschinen soll für Keffel (boilers) von 42 Joll im Durchmeffer 440 Pfund das Maximum des Druckes auf den Quadratzoll sein. Alle Keffel, bevor solche in Gebrauch kommen, müssen bis zu einem Druck von 465 Pfund pr. Quadratzoll bei einem Sitegrad von 60° F. probirt werden, und son dann immer mit ½ der erprobten Kraft in Anwendung kommen. Unter vielen anderen Bestimmungen ist in diesem Geseg auch die Borkehrung enthalten, daß auf sedem Boot in jedem Passagierbett ein Lebensretter (lise-proserver) vorsanden sein muß.

Reinlich von einer republitanischen Regierung, fich in folde Brivatangelegenheiten ju mengen!

46. Rovember, 38° F. Der herzliche Empfang. ber uns gestern noch in später Rachtstunde auf der Bestgung unserer Freunde in Birmingham zu Theil wurde, ließ uns einen recht traulichen Aufenthalt erwarten, und die Erfahrung rechtfertigte diese Borsaussetzung. Der Landsitz ist zwar eine Junggesellenwirthschaft, eine bachelor's hall, vereint aber alles Comfort eines Familienlebens.

Birmingham liegt auf einem bluff an ber Münbung des Apple-Creef in den Missippi, in Perry County, im Staat Missouri, 420 Meilen unterhalb St. Louis. Es ist eigentlich erst der Name, der da liegt; die Stadt selbst wartet noch ihres Erbauers. Außer dem Landsitz unserer Freunde sinden sich kaum mehr als 2 bis 3 häuser zerstreut auf dem Besitzthum, das 4500 Acres zählt, und hauptsächlich zur Anlage von Eisenbergwerken von einer Actiengeselssichaft, der Birmingham Iron Mountain Company angekauft wurde.

Da es manchem Lefer nicht unintereffant fein burfte, über die Anlage von Städten in Amerika Raberes zu erfahren, so laffen wir eine kurze Besichreibung des Flachenraums der kunftigen Stadt Birmingham bier folgen.

Das gange Grundftud hat eine Front von 21/2

Meilen entlang dem westlichen Ufer bes Missisppi, und dehnt sich in einer Tiese von 2 Meilen nach dem Thale des Apple-Creek aus. Der Sip der Stadt selbst bedeckt 400 Acres, und läuft ungefähr 2800 Fuß entlang dem Missisppi, oder etwas über eine halbe Meile. Ein jedes Lot (Bauplat) hat 25 Fuß Front und 400 Fuß Tiese. Die Lage kann für eine Stadt nicht vortheilhafter sein, und Birmingham hat unzweiselhaft eine große Bukunft. So lange aber das scheußliche System der Stlaverei besteht, werden wir unseren christichen Landsleuten niemals zu einer Ansiedlung im Staate Missouri rathen.

Die Sügel ber Umgebung sind 200 bis 250 Fuß hoch, und fast ausschließlich mit Eichen und hidory bewachsen. Auf mehreren berselben sindet sich Haematite oder Lebererz, theils wie Felsgestein auf der Oberstäche herumliegend, theils bei geringen Nachgrabungen von 3 — 4' Tiefe, in Berbindung mit Oder und Feuerstein. Breccia (Mandelstein) ist gleichfalls in großer Menge, und in so seltsamer Färbung vorhanden, daß es beim ersten Ueberblick saft aussieht, als hätte einmal ein launiger Bergeseift, der eine Borliebe für das Maurerhand ert besessen, einen riesigen Maurerpinsel über diese Gegend geschwungen, und das ganze Gestein des Süsgels mit weißem Kalt besprengt.

Der metallreichfte bugel ift die fogenannte Iron

Ridge, wo das Erz in so großen Raffen gefunden wird, daß fich nach der Ansicht eines der gründlichften und ehrenwerthesten Geologen Nordamerita's, des Dr. J. Bhitney, eine systematische Bebauung reichlich lohnen würde.

3war bleibt, abgesehen von der Berschiedenheit des Erzes, auch deffen Ergiebigkeit hinter jener der Cisenberge in St. Francis und Madison County zurud, und daffelbe durfte kaum mehr als 50% Reineisen liefern; dagegen hat Birmingham Bortheile, welche die geringere Ertragsfähigkeit seiner Eisensberge mehr als ausgleichen.

Bor Allem gehört seine Lage zu einer der gunstigften des untern Riffifippi. Die Dampsichiffe tonnen zu jeder Jahreszeit ohne die geringfte Schwierrigkeit landen, und das fabricirte Eisen direct vom Schmelzofen hieher befördern, und nebst dem Holzereichthum seiner Eichenwälder besitzt es in einer Entfernung von taum einer Meile reiche Kohlenlager am Bigg-muddy-river im Staate Illinois.

Apple-Creek, welcher zugleich die Greuze zwischen Berry County und Cape Girardeau bildet, und an beffen nördlichem Ufer sich die Eifenberge befinden, besitzt eine folche Breite und Tiefe, daß derselbe den größten Theil des Jahres selbst für kleine Dampsboote mehrere Meilen weit hinauf schiffbar ift, so daß sowohl Holzstöße als auch das Erz von den

entfernten Sugeln mit wenig Roften und Dube bis jum Berfchiffungsplay beforbert werden tonnen.

Die Beschaffenheit des Bodens, der rothe Mergelthon, der überall zum Borschein kommt, wo man Metalladern spurt, scheint diese Gegend auch vorzüglich für Weincultur geeignet zu machen. Im Thale des Apple-Creek sehen wir jest schon eine Traubengattung, die sogenannte sox grape (vitis labrusca), sogar in uncultivirtem Zustande mit wilder Ueppigkeit gedethen, und es unterliegt keinem Zweisel, daß alle jene Traubenarten, welche in den Weinbergen am Ohio gedeihen, \*) auch in dieser Gegend ein

<sup>\*)</sup> Die Traubenarten, welche bis jest in Nordamerika mit dem besten Erfolge gehstanzt wurden, sind: vitis labrusca L. (Jabellentraube), vitis riparia (Michaux) und vitis vulpina L. (rotundisolia, Michaux).

Man hat übrigens bem Beinbau bisher so wenig Aufmerksamkeit geschenkt, daß es noch immer in Frage gestellt bleibt, ob nicht die meisten europäischen Rebensorten auch in Amerika gedeihen, wenn nur einmal mit mehr Eusturstenntnissen die welnbaugeeigneten Landstriche untersucht worden sind. Bisher pflanzte man die Reben oft in Niederungen und Lagen, deren feuchte Beschaffenheit dieselben schon im nächten Jahre nach dem Anbau verfaulen ließ. Durch die hygrometrischen Beobachtungen, welche gegenwärtig vom Smithsonian Institute in Bashington auf zahlereichen Buntten angestellt werden, dürfte es leichter als

iohnendes Forttommen finden wurden. Die schönen Erfolge der jungen deutschen Anfiedelung in herwann am Miffouri, in weit nördlicherer Lage und unter hochst beschränkten Geldverhältniffen, können unser Argument nur noch mehr bekräftigen.

Wir trasen hier auch jum ersten Male in den Baldern und an den Usern des Missisppi den Berstimmonbaum (Diospyros virginiana), dessen prunellenähnliche Frucht im faltig reisen Zustande außersordentlich feinschmeckend ist, und eine adstringirende Eigenschaft besigen soll. Unreif genossen, läßt dieselbe ein höchst unangenehmes Gefühl im Gaumen und auf den Lippen zurud.

48. Rovember, 32° F. Schneefall. Gegen Mittag trug eine lieblich milde herbstsonne über bie rauben Schneewolkenzuge ben Sieg davon, und war

bisher gelingen, jene Lagen zu ermitteln, welche durch eine mehr trockene Bodenbeschaffenheit dem Fortkommen der Rebe tein hinderniß in den Weg legen.

Unser geschätzter und vielverdienter Landsmann, herr Louis Fleischmann, früher Geschäftsträger der amerikanischen Regierung in Stuttgart, ist eben mit einer Ampellographia americana beschäftigt, welche, nach der Gründlichkeit seines frühern national sokonomischen Werkes über Amerika zu urtheisen, über die Jukunft der Weincultur in Amerika die wichtigken Aufschlüsse erwarten läßt.

uns ein gar heimischer Begleiter, als wir in einer frühen Rachmittagsftunde mit trautem Sandschlag bie gastliche Bachelor-Sall verließen, um auf dem Dampfer Berald unsere Reise den Ohio hinauf nach Louisville im Staate Rentuch fortzusetzen.

S.

## XXX.

Auf dem Ohio nach Louisville und der Mammuthhöhle.

Wir fuhren noch ungefähr eine Strede von 50 Meilen fromabwarts bis nach Cairo, einer flachen, burftigen, ungefunden Anfiedelung an der Mundung bes Ohio in den Mifffippt.

Dieses Settlement ift eine arg verungludte Speculation mehrerer beutschen Banquiers, welche bet beffen Bahl über den großen commerciellen Bortheilen ber Lage die Ratur = und Gesundheitsverhältnisse ber Gegend völlig aus den Augen verloren zu haben scheinen.

Auf einer sumpfigen Riederung erbaut, welche sowohl vom Miffifippi wie vom Ohiofluß häufigen Neberschwemmungen ausgesett ift, gleicht Cairo mehr einem Spital von Fiebertranten, als einer gedeihenden Anfiedelung, und ift troß ber Gönnerschaft bes

herrn Baron Rothschild in rafchem Berfall be-

Der Missisppi, welcher in seinem Lause bei St. Louis eine Durchschnittsbreite von 1/2 Meile behauptete, dehnt sich jest wohl nahe an 4 1/2 Meile aus, und hat eine Tiese von 40 Fuß. Sein östliches Ufer ist slach und trägt den tahlen Charafter angeschwemmten Landes. Die bluss des westlichen Users sind hingegen reich mit Eichenholz bewachsen, und entbehren seibst in ihrer winterlichen Schmucklosigkeit nicht eines romantischen Anstriches.

Der Dhio (indianifch Waboukigou), gebildet aus ber Umarmung bes Monongabela mit bem Allegbanv bei Bittsburg, ift bei feiner Dundung in ben Diffifippi ungefähr eine halbe Deile breit, und bat feit . feinem Reiseantritt in Bittsburg auf gar trummen\_ Begen bereits 1300 englische Reilen burch eines ber lieblichften und fruchtbarften Thaler Amerifa's gurudgelegt. Je mehr wir deffen Lauf in einer Ausdehnung von 400 Meilen verfolgten, befto impofanter erschien und feine Gestalt, besto pittorester ber Baldreichthum feiner Ufer. Belde Lieblichkeit muß diefe Landschaft erft im Frühling befigen, wenn fich felbft auf ihrer ernften Binterphyfiognomie, Ende Rovember, bei taltem, raubem Rordwind und mit Schneewolfen bebedtem himmel noch fo zahlreiche Spuren herbftpermitterter Reize auspragen!

Bevor ber Lefer mit uns la belle rividre, wie bie erften Anfiedler ben Obio nannten, hinaufschifft, mag er uns noch eine flüchtige Schilberung ber Eindrude gestatten, ben die Zustände des eben verlaffenen Staates Miffourt auf uns außerten.

Der Fremde, der mit prüfendem Auge bieses großartige Gebiet von 67,454 Meilen durchreift, die Ströme und Fluffe sieht, welche es wie eben so viele Straßen und Berkehrswege nach allen Seiten durchkreuzen, und den Reichthum seines Bodens an Naturproducten und Mineralien betrachtet, wird unzählige Male zu der Frage gedrängt: Woher kommt es. daß dieser alte Staat, bei allen seinen Naturvorzügen, in seinen gesellschaftlichen Einrichtungen, in seiner Bodencultur wie in seiner sittlichen und geistigen Entwickelung so weit gegen viel jüngere Gesbiete zurückblieb?

Richt eine einzige wohlgebaute Strafe verbindet seine Städte und erleichtert den Berkehr; kein einziger bedeutender Schienenweg durchzieht seine für ähnliche Bauten so geeigneten Brairiestächen; die unerschöpflichften Schätze an Roblen, Rupfer, Blei, Eisen ruhen unbenutt im Schoose der Erde; die fruchtbarften Bodenflächen liegen brach, und während die Einwanderung in manchen jungen Staaten, wie 3. B. in Jowa, in einem einzigen Jahre 60,000 Seelen betrug, erreicht die Bevolkerung Miffouri's,

eines der altesten Staaten der Union, gegenwartig erft 589,000 Einwohner.

Die persönliche Sicherheit, in den jungen Staaten des obern Missisppi so groß, daß man selbst einssame Wanderer nur selten bewaffnet antrifft,\*) scheint hier in der Mitte des geselligen Lebens so vielfach gefährdet, daß die Bewaffnung mit Dolch und Bistole zur Boltssitte geworden. Unsttlichteit, Schwelgeret, Spiel, aus den meisten Staaten des Oftens verdrängt, scheinen sich mit ihrem ganzen Leidenschaftstroß nach dem Westen gestüchtet, und hier ihr Burgerrecht erlangt zu haben.

Die Hauptursache dieser betrübenden Buftande in einem von der Ratur so reichbegabten Staate, dem Sit aller dieser Uebel, liegt unftreitig im Stladenthum, das hier im Staate Missouri seinen Anfang nimmt. Handarbeit, in den freien Staaten Amerika's die ehrenvollste Beschäftigung, gilt hier, wo sie meit nur von Stlaven verrichtet wird, als Schande, und

<sup>\*)</sup> Bir reiften Bochen lang durch die Urwälder Bisconfins und die Prairien des obern Missispippi, ohne irgend
eine Basse zu unserm persönlichen Schuse mit uns zu führ
ren. Bir waren vier Reisende, und hatten nur eine einzige Jagdflinte zur Herbeischaffung unserer Lebensbedürsnisse, luden sie aber niemals des Nachts, und schliesen ruhiger und sicherer im sinstern, einsamen Urwalde, als im Planter's House in St. Louis.

bet driftliche Etel vor diesem Spftem der Kyrannei balt ein größeres Zuftrömen der weißen Einwandertung zurud, welche vorzieht, fich in freien Staaten, wie Wisconfin, Illinois, Jowa, Minesota, niederzustiffen. Auf diese Weise schreitet die Cultur nur kangsam vorwärts, und die Grundstüde behalten im Angemeinen einen nur geringen Werth. Dabei bringt ver Schweiß der Staven nur dürftige Früchte im Bergleich zu dem Aufblühen der freien Rachbarlander. Es liegt weit mehr Segen in der freien Arbeit, als in der geknechteten!

Man mag uns vielleicht zur Widerlegung unserer Behauptung das blühende St. Louis mit seinen Bo,000 Einwohnern, seinem regen Berkehr, seinem zahlreichen Dampsern anführen. Das ist aber auch die einzige Stadt von einiger Bedeutung im ganzen großen Staate; sie ist schon seit 83 Jahren gegründet, und verdaukt ihren Jusschwung weit mehr der Gunst ihrer geographtschen Lage, als dem Handelsverdienst und dem Fortschrittseiser ihrer Bewohner. Um wie viel bewunderungswurdiger ist das Empor-Missen von Witschnste, Illinois, Jowa, Minesota, ausschaft Staaten von gestern, und was haben sie bereits für Cultur und Handel, für Berkehrsmittel und Unterricht getban!

<sup>&</sup>quot;) Bat die rafchere Entholdelung und bas fraftigere Gebeiben der freien Staaten im Bergleich zu ben Stlaven-

Wenn wir die munderbare Lage von St. Louis am Zusammenfluß der zwei größten Ströme Rordsamerita's betrachten, so möchten wir uns vielmehr fragen, was mußte aus dieser Stadt und diesem Staate ohne den schädlichen Einstuß der Staverei bereits geworden sein!? Man dente sich den Staat Missouri gleich den freien Staaten des Oftens mit Eisenbahnnetzen durchzogen, seine Ansiedelungen mit wohlgebauten Straßen in Berbindung gebracht, die Nebenstüsse mit Dampsschiffen besahren, seine reichen Prairien mit freien, arbeitskräftigen Einwanderern bevölkert, seine Bergwerke durch kundige Sände spstemgemäß bebaut, und man wird mit doppelter Trauer auf die gegenwärtige Lage dieses Staates binblicken!

Gleichwohl durfte Missouri der nächste Staat sein, in welchem die Stlaverei abgeschafft werden wird, und wir erwarten dies nicht etwa von

staaten nicht auf einem einzelnen blosen Jusall beruht, sondern tief in dem socialen Berhältnisse begründet ift, sieht man am deutlichsten, wo zwei solche Staaten von entgegengesetzen Principien sich gegenüberstehen, wie Ohio und Kentuch, Missouri und Illinois u. s. w. Das Auge des tiefern Beobachters erblickt hier denselben Unterschied, als wenn es ein sächsisches protestantisches Grenzdorf mit den benachbarten Bauernwirthschaften im katholischen Böhmerlande vergleicht.

ber Grofmuth ober ber Rächstenliebe seiner Stlavenpächter, sondern von dem Drange der Zeit, von
jenem höhern Rachtgebot des Geistes der Civilisation, welchem für die Dauer kein Individuum und
kein Bolk, kein Staat und kein Welttheil zu widerstehen vermag. — Der Staat Riffouri aber wird
so lange nicht groß und mächtig sein, so lange er
nicht frei ist. — —

Die Tributare des Ohio find bei ihrer Munbung fast eben so machtig, als der Sauptstrom, und unterhalten eine vortheilhafte, unfostspielige Berbiubung mit den Staaten des Bestens, welche die Straßenbauten in der Aussicht auf Schienenwege vielfach vernachlässigen und zuweilen sogar ganzlich unterlassen.

Bei Paducah ergießt sich ber Tennesses, bei Smithland ber Cumberland- und bei Mount-Bernon ber Wabash - River in den Ohio. Auf allen diesen Rebenstüffen verkehren wieder eigene Dampsschiffe, und legen oft noch Streden von mehreren hundert Reilen zurud.

Der Ohio hat einen sanften Lauf, behalt eine Durchschnittsbreite von 3/4 Meilen, und hatte beim gegenwärtigen niedern Bafferstande eine Tiefe von 42 Fuß. Seine Ufer find mit prächtigen Eichen, Sichen, hidory und Ahorn bewachsen, und im hin-

tergrunde dehnt fich ein fruchtbares Brairieland in unabsehbare Ferne.

19. Rovember. 260 R. Die Gefellichaft, wie man fie oft auf den Dampfichiffen im Beften qusammengemurfelt trifft, muß einem an Bildung und feine Manieren gewöhnten Touriften bochft widerlich erscheinen; bem ernftern Forfcher bingegen bietet fie die reichfte Fundgrube ber Beobachtung und Belebrung, und bas bumpfe, fcmugige Baffagiergimmer mit dem bunten Menschengewirre perwandelt fich fur ihn bald in ein werthvolles, anthropologisches Cabinet. - Es ift fast unmöglich, fich fur feine Stubien periciedenartigere Charaftere und Stande munichen au fonnen, als man oft in der ichmalen Bretter-Cabine eines Miffifippidampfere ausammengedrangt findet, und da in Amerika bem Individuum und feinen Sandlungen in allen Berhältniffen die unbegrengtefte Freiheit gelaffen ift, fo findet der Ameritaner auch nicht Urfache, fich zu verftellen, fondern benimmt fich im Getummel ber Reisegefellichaft fo frei und unbefummert, als ob diefe gar nicht vorbanden mare.

Diese freie Bewegung im öffentlichen Leben entwidelt im Charafter bes Ameritaners ben Bug ber Offenheit und Freimuthigfeit. Er giebt fich, wie er ift, nicht, wie er sein foll, und tragt beständig alle seine unzähligen kleinen Unarten unverhohlen zur Schau, und diesem Umstande durfte es vielleicht am meisten zuzuschreiben sein, warum namentlich der Westländer dem an gekunsteltere Formen ge-wöhnten Europäer so hölzern, so abstoßend, so un-heimlich vorkommt.

Wir waren ungefähr 300 Reisende am Bord. Auf der einen Seite des langen, schmalen Salons, nahe der Schenke oder dem bar-room, wurde den ganzen Tag, vom Morgen bis zum Abend, um hohes Geld gespielt, geraucht und gezecht. Am entgegenzgesetzen Ende, wo sich die Damen-Cabine befand, sah man gebildetere Gefährten schreiben, lesen, oder mit beneidendem Auge nach einem glücklichen Paare in den eleganten Damensalon blicken, das, durch halbgeschlossene Gardinen von dem lauten Menschentroß getrennt, im traulichen Gefühlsaustausche Gessellschaft, Schiff und Fluß vergaß!

Unter der bunten Reifegefellschaft von Aerzten, Misstonaren, Bstanzern, Stlavenvertäusern, Schweinshändlern, Auswanderern und Shakern befanden sich auch 20 Mormonen oder Latter-day's Saints, welche von ihrer rauben Beimath am Salzsee im Utah-Territorium in der Absicht ausgezogen waren, um als moderne Apostel in verschiedenen Theilen Europa's

die Lehren ihres Grunders Joe Smith ju verffindigen und dafür Profelyten ju gewinnen.

Sie hatten die Reise von Deferet oder Great-Salt-Late City ') nach St. Louis in 45 Zagen gemacht; doch tann man gegenwärtig die Reise von

<sup>\*)</sup> Salt-lake City oder Deseret (Conigbiene) wurde von den Mormonen im Rabre 1848 in den Bilduiffen Des Utal-Territoriums gegrundet, nachdem ibr Stifter am 27. Juni 4844 pon bem fogenannten Hankock-mob mendlings ermorbet und fie felbit 4848 aus ihren früheren Befinnngen in Raupoo im Staate Allinois vertrieben worben. Thre erite Rieberlaffung mar in Fanette, Geneca County, im Staate Rem-Dort, wo Joe Smith am 6. April 1830 guerft ale Mormonen : Apostel auftrat. - Gie gablen gegenwärtig 20,000 Anbanger, meiftens Englander und Schottlander, wenige Deutsche und faft gar teine Ameritaner, und leben in fleinen Anfiedelungen gerftreut im Utah-Territorium. Der Sauptfit ift Deferet-City am Salsfee, welche Stadt bereits 5000 Einwohner gablt, und taglich an Seelengabl und Comfort gunimmt. Da Die großen Brairien bes Beftens die Mormonenstadt von allem banbelevertehr abschneiben, fo ift bas Leben giemlich theuer; 4 Pfund Raffee toftet 50 Cents (4 fl. 50 fr. Conv.. Die.), 4 Bf. Buder 45 Cente (4 fl. C.DR.). "Um Diefer Roftfpleligfeit theilweife gu begegnen, haben einige Englander eine Runtelrubenguder = Rabrit mit einem Capital von 420,000 Dollars angelegt, wodurch fich die Buderpreife fur bie Consumenten in ber Rurge weit geringer ftellen burften. Gin theurer Artifel in Diefen Flachen ift Solg, wovon die Rlafter auf 6-8 Dollars au fteben tommt.

St. Louis hach Salt-Lake mit den Bostkarawanen, welche alle Monate über Independence und Fort Leavensport dahin abgehen, in 30 Tagen für ungefähr 100 Dollars zurücklegen. Bon Sacramento aus geht ebenfalls allmonatlich eine Karawane nach Salt-Lake, die 25 Tage braucht und für 400 Dollars einzelne Reisende befördert und beköstigt.

Wir waren nicht wenig erstaunt, zu hören, daß die größere Zahl dieser Fanatiker sich Bremen, hamburg und Berlin zum Reiseziel gesetht hatten, und diesen Boden für sehr empfänglich für ihre Grundsäte hielten. Die wenigsten verstanden die deutsche Sprache, und keiner war derselben derart mächtig, um einen imponirenden Bortrag balten zu können. Ihre Gessichtszüge, ihre Manieren und ihre Conversation verriethen wenig Bildung und Intelligenz, und die Erwartungen, die sie an ihre Ersolge in Schottland und Deutschland knüpsten, bewiesen eben soviel Fanatismus, als Unkenntniß der religiösen Zustände Europa's.

Die Geschichte der Mormonen und das tragische Ende ihres Gründers, Joe Smith, ift bereits so häusig Gegenstand der Besprechung gewesen, daß wir die Ausmerksamkeit der Lefer nicht weiter damit beschäftigen wollen. Beniger bekannt dursten die nachsolgenden Daten über die gesellschaftlichen Institutionen der Normonen sein, welche uns einige der

eifrigften Apoftel, wahrscheinlich in der hoffnung, uns zu mormonifiren, im Laufe unferer Fahrt mitgetheilt haben.

Jedes neue Mitglied, das in die Gesellschaft tritt, muß ben 40. Theil seines Bermögens (tax of tithing) ber Commune abliesern und auf diese Summe, selbst im Falle des Biederaustritts, für immer verzichten. Einer der Mormonen am Bord unseres Schiffes erzählte uns, daß er bei seiner Aufnahme in die Gemeinde ein Bermögen von 24,000 Dollars besessen, wovon er 2400 Dollars zu Gesellschaftszwecken abtreten mußte.

Außerdem zahlt jeder Mormone alle Jahre den zehnten Theil seines Einkommens als Steuer an die Casse der Commune. Diese beiden Taxen werden hauptsächlich zum Ausbau und zur Unterhaltung von Schulhäusern, Bethäusern (tabernacles genannt) und Bersammlungshauen verwendet.

Es ift dies der einzige Bunkt, in dem fich die Mormonen den Socialiften nahern; in allen anderen Beziehungen weichen fie völlig von jenen neu-politisichen Gemeinden ab. Die Familie, das Eigenthum, die freie Entwickelung des Individuums und feiner Kräfte nach allen Richtungen hin find durch die Lehre der Mormonen nicht beschränkt; vielmehr erleidet das heilige Institut der Che Gestattungen, welche sogar über die Grenze der Sitte und der Civilisation

hinausreichen. Bolygamie ift unter ihnen nicht nur gesestlich erlaubt, sondern sogar von den Gemeindegliebern praktisch ausgeführt. Der Präsident, Bringham Young, früher ein Bleigießer, soll sogar, wie ein junger Normone uns nach einigem Sträuben gestand, 50 Frauen, und der Vice-Präsident Camball 40 Chegesponsinnen besitzen.

Das klingt nun allerdings etwas türkisch, und läßt die traurigsten Folgen für den Sittlichkeitszusstand der Gemeinde vermuthen. Bei näherer Betrachtung scheinen indeß die Fälle, wo ein Mormone mehr als eine Frau besitzt, sehr gering, denn eine zweite Berehelichung ist nur mit der Genehmigung des Präsidenten und der Justimmung der ersten Frau gestattet. Dies sind hinlängliche Schwierigkeiten, um selbst schon Doppel-Chen selten zu machen.

Die Sprößlinge der verschiedenen Chen genießen gleiche Achtung und gleiche Erziehung, und die Frauen, welche in der Bolpgamie nur einen Lehrsatz ihrer Glaubenslehre durchgeführt erblicken, stehen zu einander in einem freundschaftlichern Berhältnisse, als man nach dem eifersüchtigen Charafter des Beibes im Allgemeinen vermuthen sollte. Ranche Frauen führen mit ihren Kindern getrennte Birthsschaften, und der Auswand solcher doppelter hausbaltungen ist ein anderer und vielleicht der triftigste.

Grund, warum die Bolygamie nur auf wenige Mormonen beschränkt ift.

Die Sauptpuntte, in welchen fich die Lehre der Mormonen von den meiften protestantischen Glaubensfecten unterscheiben, find:

- 1) Die Abult. Taufe. Die Kinder werden namtich erft mit 8 Jahren und durch Benegung des ganzen Körpers getauft (eine Uebung, welche indeß auch die Baptisten mit ihnen gemein haben).
- 2) Das Auflegen der Hände (laying on of hands) durch die Apostel oder Elders, ohne welche Ceremonie weder die Aufnahme, noch irgend eine andere kirchliche Handlung von ihnen für gültig und wirksam gehalten wird.
- 3) Der Glaube an Offenbarungen (revelations), welche an jedem Tage und jedem Gemeindegliede gemacht werden konnen.

Das Buch bes Mormon (book of Mormon), von welchem diese Secte ihren Namen herleitet und das Joe Smith am 22. Sept. 1827 auf dem hügel Cumorah im Staate New-York durch Offenbarung gefunden zu haben vorgab, ist mit geringen Aenderungen eine Uebersetung des neuen Testamentes.

Ein ägyptischer Jude, Mormon (was nach Joe Smith's Uebersesung more-good, ober "beffer" bedeutet) soll mit Bulfe seines Sohnes Moroni diese Recorde im 5. Jahrhundert der chriftlichen Aera,

a. D. 420 zu schreiben begonnen und biefelben auf Befehl Gottes zu verschiedenen Beiten auf dem Dugel vergraben haben, wo fie 1400 Jahre später dem Mormonen-Grunder durch eine Bifion übergeben worden sein sollen\*).

Bon weit größerem Interesse, als bieses book of Mormon (das eigentlich, wie bose Zungen behaupten, nichts Anderes als eine Rachahmung des neuen Testamentstyls durch einen halbverruckten alten englischen Schulmeister sein soll) erscheint uns das book of Covenants, welches die Organisation der Mormonen, ihre Eintheilung in Corporationen, in Hohepriester und Rathe, ihre Bolizeis und Kirchengesetze enthält.

Alle Arten weltlicher und geiftlicher Aemter werben unentgeltlich verwaltet. Auch die 48 Apostel, mit denen wir eben die Reise machten, haben keiner-lei Subvention von Seiten der Gemeinde, sondern werden von dem Bewußtsein geseitet, daß der Geist, der sie aussendet, auch für ihr Fortkommen und ihren Unterhalt sorgen werde. Mit solchen Ideen mag man vielleicht auf dem Felde philosophischer Speculation ziemlich weit kommen, aber auf dem zarten

<sup>\*)</sup> Orson Pratt, Remarkable visions. 4854. p. 40. Das Buch Mormon's, von dem wir mehrere Copien faben, ift aus bem angeblich ägyptischen Urtext bereits in bie frangöfische, englische, malifche, beutsche, italienische und banische Sprache übersett.

Boden unserer materiellen Belt dürften diese Apostel mit solchen Theorien ohne Dollarvorschuß teine weisten Sprünge machen!

Einer ber Diffionare zeiate uns ein officielles Document, eine Art Bag bes Mormonen-Brafidenten, Bringham Moung, in welchem ber Borgeiger allen Majeftaten, Behörden und Boligei-Dbrigteiten Europa's empfoblen wird. Es wird fich mander Bolizeifoldat, ber am Schlagbaume biefen Dormonen den Bag abfordert, über das Bienenforb. Siegel vom Utah - Territorium ben Ropf gerbrechen. und bei ber Raschbeit, mit ber jest Raiferreiche emporschießen, daffelbe vielleicht für die Embleme einer neugeschaffenen indianischen Dynaftie anseben. -Ein zweites Document, welches wir zu Geficht betommen haben, mar bon bem Brafidenten und zwei Bice-Brafidenten unterschrieben, und beglaubigt in falbungereichen Worten, daß der Borgeiger beffelben von der Gemeinde der Mormonen ausgesandt fei. bas Evangelium zu predigen.

20. Rovember, 30° F. Seute Morgen, als faum das ausgiebige Frühftud recht verdaut war, hielt einer der Mormonen am obern Schiffsende eine Predigt, und während ein ziemlich zahlreiches Paffagier-Auditorium den Redner, der über Offenbarung, über Engel, Tod und Teufel sprach, zuerst mit Ausmertsamteit anborte, und dann angahnte, vernahm man

zuweilen in Redepausen vom untern Theile des Salons herauf das Fallen der Kartenblatter, wie fie der Eifer oder der Unmuth der Spieler auf den Tifch warf.

In der Mitte des Salons, wohin sich der indifferente Theil der Bassagiere zurückgezogen hatte, putten und fegten zu gleicher Zeit die auswartenden Reger Lampen und Tischgeschirr, und machten sich schon wieder zur Ausstellung der Mittagstafel bereit. Man sieht daraus, was sich Alles in Amerika in einem verhältnismäßig engen Raume zutragen kann, ohne daß der Eine den Andern beirrt oder stört.

Es fiel Niemandem ein, den Mormonen-Apostel, der mehr erhitt als begeistert sprach, in seinem Bhrasen-Unfinn zu unterbrechen, vielmehr hörten die geduldigen Amerikaner mit derselben Ruhe und Erzgebung zu, als ob fie in einer Sabbathftunde auf ihrem theuer bezahlten Kirchensitze der Bredigt eines Methodistengeistlichen beigewohnt hätten; aber im Innern schien doch ein Jeder froh zu sein, als der Mormone endlich "Amen" sagte.

Als die Bredigt vorüber war, zogen wir einen ber Zuhörer, welcher der Shaker-Gemeinde in Lebanon angehörte, bei Seite, um uns mit ihm über diese, in Bekenntniß und Gebräuchen den Mormonen total entgegengesete, religiöse Secte zu unterhalten.

Die Secte ber Shafer, 4784 von der Englan-

berin, Anne Lee aus Manchefter, in ben Bereinigten Staaten gegrundet, besteht gegenwartig aus 47 Bemeinden und 7,000 Seelen, die größtentheils in ben Staaten Rem = Mort und Bennsplvanien angefiedelt find. Sie galten für ein gwar geiftig befdranttes. aber hochft arbeitfames, gutmuthiges und wohlhabenbes Bolfchen.

Die Chater find eine religios-communistifche Berbindung, welche fein anderes Bermogen als bas ber Gemeinschaft anerkennen; baber muß auch jedes Ditglied bei feiner Aufnahme fein ganges Mitgebrachtes der Commune abtreten. Die Bemeinde forat für alle Bedürfniffe des Gingelnen; er wird wohl genahrt, anftandig gefleidet und findet bescheibene Unfpruche in Bezug auf leibliches und geiftiges Bobl ohne weitere Befummerung befriedigt. Bein und Tabat, fo wie jede Art Mufit, mit Ausnahme bes Rirchengesanges, find unter ihnen verboten, fo wie fie überhaupt feine Art vergnüglicher Erholung anerfennen, fondern jeden Augenblick gur Gbre Gottes verwendet wiffen wollen.

Selbft die Beirath ift nicht geftattet. Die Glieder der Bemeinde fteben in feinem andern Berhaltniffe zu einander, ale in dem eines Brudere zu feiner Schwester. Sie wohnen in großen Bebauben getrennt, jedoch finden Gottesbienft. Arbeit und Mahlzeit gemeinschaftlich Statt. Durch den Ausschluß 46

jedes ehelichen Berhältniffes ift die Bermehrung der Gemeinde auf den Beitritt neuer Mitglieder befchrantt. Doch geschieht es nicht selten, daß fie arme Baisen oder Bitwen mit Aindern aufnehmen, wodurch die Commune nicht ganz von jugendlichem Rachwuchs ausgeschlossen bleibt.

In den Abendstunden sahen wir den biedern Shaker, dem wir obige Rotizen verdanken, in einer Ede des Salons sigen, wie er gerade von einem überlauten Mormonenapostel mit Beweisgründen für die Alleinseligmachung seiner Lehre bestürmt wurde. Dem armen Colibatsbetenner standen die Angstiropfen auf der Stirn, doch hielt er sich immer in den Schranken der Mäßigung, und versuchte seinen zudringlichen Gegner durch Stellen aus der heiligen Schrift zu widerlegen, während dieser in seinem Feuereiser überschreien für überzeugen hielt.

Der Anstand und die Ruhe, mit welcher in Amerika sowohl religiöse als politische Controversen geführt werden, bleibt für uns immer ein Gegenstand der Bewunderung. Bersonen, die sich in ihren Ansichten über Politik oder Religion noch so feindlich einander gegenüberstehen, verläugnen nur höchst selten die Achtung, die sie den Individuen schulden, und nachdem sie gegenseitig ihre Meinungen ausgetauscht, gehen sie ganz friedlich — wenn die Discutirenden keine Temperenzler sind — in ein Hotel

oder einen bar-room, und nehmen einen freundsschaftlichen "drink" zusammen.

Bir batten taum die feltsamen Erlebniffe bes Tages fliszirt, als ein neuer Amifchenfall unfer Staunen und unfere Indignation erregte. Gine Frau in Trauerfleidern tam mit einem Batet Bamphlete jum Borichein, welche fie unter ben Ditreifenden für 10 Cents bas Exemplar zu vertaufen fic bemubte. Es war bie Lebensaefcbichte eines Morders, der im December 1850 in Rew-Albany in Indiana gehangt murbe. Der Morder mar ein Einwanderer aus Beilbronn, und die Frau in Trauer, die bas gebrudte Gunbenregifter bes Morbers öffentlich feil bot, war feine Mutter, welche fich burch biefen Bertauf ein Reifegeld gur Rudtebr in die Beimath erfammeln wollte. In vielen Reifenden, welche die Rrau betrachteten, wie fie guvortommend und geschäftig die abverlangten Exemplare ber Morbgeschichte ihres Sobnes berumreichte, und mit einem Anig bas Behncentftud mobigefällig in ben Sad ihres fcmargen Faltentleibes fcob, erwuchs ber Berbacht, ob bie angebliche Mutter nicht eine wirkliche Betrugerin fei, welche die tragifche Diftorie erfand, um fich ein paar bundert Dollars auf die Seite ju legen. Und mabrlich, es icheint uns felbft meniger verächtlich, bie bleiche Rrau'im Trauerfleibe fur ein betrugerifches Bettelweib "gu

halten, als fie die herzverknöcherte Mutter eines Mörders zu glauben, die den henterftrick ihres Sohnes noch zu einer einträglichen Speculation benutt!

24. Rovember, 34° F. In den Rachmittagsstunden erreichten wir endlich die Fälle des Ohio. Sie dauern ungefähr 2 Meilen lang, und können nur bei hohem Wafferstande von Dampsschiffen befahren werden. Um daher der Schifffahrt zu keiner Jahreszeit Hindernisse in den Weg zu legen, wurde ein Canal von  $2^{1}/_{2}$  Meilen Länge erbaut, welcher mit Umgehung der Rapids den untern mit dem obern Ohio verbindet, und für die Stadt Louisville, am südlichen User des Ohio im Staate Kentucky, von unberechenbarem Vortheil ist.

Da die Canalfahrt über 3 Stunden in Anspruch nimmt, und sich eben mehrere Schiffe im Canale befanden, welche unsere Einfahrt überdies bis zum nächsten Morgen verzögerten, so nahmen wir eines jener leichten Fuhrwerke, welche sich bei Ankunft von Dampsschiffen immer so zahlreich am Landungsplatze einfinden, um noch in den Abendstunden Louisville zu erreichen.

Bir hatten die Reise von Birmingham bis Louisville — eine Strede von ungefähr 450 Meilen — in  $3\frac{1}{2}$  Tagen zuruckelegt und dafür inclusive 44 Mahlzeiten acht Dollars bezahlt, so daß die Meile mit Inbegriff der Beföstigung kaum 2

Cents tostete. Reisende, welche an Bord eines Schiffes geben, wo bieses noch wenige Paffagiere hat, erhalten die Fahrkarten noch billiger, desgleichen Familien, welche mit 5 oder 6 Personen reisen. So bezahlten die 20 Mormonen für die ganze Fahrt von St. Louis bis Cincinnati, 775 Meilen, gar nur 5 Dollars die Berson.

Es befteht überhaupt ein ichlechtes Berhaltnig amifchen ben Breifen fur fleinere und grofere Diftancen, und man muß oft für eine Kabrt von 200 Meilen gang bas Gleiche gablen, was fur 800 Reilen abverlangt wird. So hatten wir anfänglich, in der Abficht, den Staatsgeologen Owen, den Sohn bes edelfinnigen Robert Owen, auf der berühmten Experimental - Anfiedelung von New-Harmony ju befuchen, unfere Kahrkarte nur bis Mount-Bernon im Staate Indiana genommen, und mußten fur biefe Strede von ungefähr 210 Meilen incl. Berfoftigung 8 Dollars bezahlen. Als uns im Laufe der Kahrt bie Rachricht, Freund Dwen fei eben auf einer geologischen Excurfion von Bause abwesend, gur Beis terreife bis Louisville bestimmte, forderte man von uns für die 200 Meilen, bie wir noch weiter, als anfänglich beabfichtigt, mitfuhren, nicht bas geringfte Supplement, fo daß uns eine Reife von 2 Tagen nebft völliger Bertoftigung burchaus teine Dehrausgabe verurfacte. Diefes Migverhaltnig ber Fahrpreise für größere und kleinere Streden ift Ursache, daß fich Bergnügungsreisende ungern unterwegs aufhalten, und oft eine Reise von 800 bis 4000 Meilen zurücklegen, ohne den Bord des Schiffes zu verlaffen, um die Städte und Ansiedelungen, die dazwischen liegen, zu besuchen und näher kennen zu lernen.

Das Galt-house, wohin uns deffen alter Auf führte, ift gegenwärtig durch nichts mehr ausgezeichnet, als durch seine Unsauberkeit und seine schlechte, un-ausmerksame Bedienung. Beit vorzüglicher ift das Louisville-Hotel, das an Eleganz, Nettigkeit und Comfort mit den besten Gasthöfen des Oftens concurirt.

22. Rovember, 50° F. Die Stadt Louisville ist auf einer großen Ebene erbaut, und erhebt sich beim gewöhnlichen Wasserstande des Ohio ungefähr 70. Schuh über das Flußbett. Die Einwohnerzahl hat in den letten zehn Jahren so bedeutend zugenommen, daß dieselbe gegenwärtig über 50,000 Seeslen beträgt. Die deutsche Einwanderung hat hierzu kein unbedeutendes Contingent geliesert, was aus den vielen deutschen Ausschriften und den zahlreichen rothwangigen, blondhaarigen Gesichtern hervorgeht, denen das Auge des Fremden fast in jeder Straße begegnet. Die "Main-street" (die Hauptstraße) ist

über eine Meile lang und enthalt die iconften Rauf-

Das Rumeriren der Straßen, in Amerika eine so allgemeine Sitte, ift auch in Louisville der Brauch, so daß alle ferneren Straßen, welche mit der Mainstreet und dem Flusse parallel laufen, nicht wie bei uns verschiedene Benennungen, sondern blos aufsteigende Rummern führen. Die Gassen, welche diese quer durchschneiden, tragen die Ramen von angesehenen oder berühmten Männern, von Bäumen, Früchten, Bklanzen u. s. w.

Eines ber ansehnlichften Gebaude von Louisville ift bas medical college, ju beffen Erbauung bie Stadt bas Grundftud und außerbem 25,000 Dollars gefpendet bat. In fruberen Jahren besuchten die Stubirenben ber Mittelftaaten und bes Gubens meiftens bie alten Univerfitaten im Often ober im Beften. Durch die Babl eines ausgezeichneten Brofefforentreifes am biefigen Collegium bat man diefer Studentenwanderung vorzubeugen und diefe fur Louisville felbft zu gewinnen gefucht. Man fann auch fdwerlich die medicinischen Racher burch tuchtigere Rrafte vertreten finben, als es gegenwärtig am mebieinischen Collegium in Louisville ber Rall ift. Groß, einer ber bedeutendften Operateure ber Union. und Auftin Klins, ber Stoba Amerita's. (Bathologe), Silliman junior (Analytifer) und Bal mer (Anatom) bilden die hervorragendften Manner biefes Instituts, und ihre Ramen find die Grundpfeiler, auf benen fich der Ruhm und die Zufunft biefes jugendlichen Tempels der Wissenschaft erhebt.

Die Zahl ber Studirenden ift bereits in biesem Semester (4. Rov. 1852 — 4. März 1853) auf 242 gestiegen, welche entweder für die Gesammtzahl der Collegien 405, oder für jedes einzelne 45 Dollars bezahlen. Die meisten der Schüler sind hörer der sämmtlichen Borlesungen. Die Prosessoren lesen 5 Mal wöchentlich oder ungefähr 80 Mal während des ganzen Lehrcursus.

Bir waren boch erfreut über bas lebhafte Intereffe, welches man nicht nur ben Fortschritten ber Biffenschaften in Europa, sondern auch deren ausgezeichnetften Bertretern zuwendet. Mit warmer Theilnahme erfundigte man fich nach Roditansty, Stoba, Battmann, Sprtl in Bien, Rubolph Wagner in Gottingen, Liebig in Munchen, und wollte bis in die fleinften Gingelnheiten über ihr Alter, ihre Befundheit, ihre Anstellung u. f. w. unterrichtet fein. Die Biener medicinische Facultat namentlich ftebt in bobem Ansehn in Amerika, und es war uns ein Eroft zu vernehmen, bag bie modernen Capuaner außer ihrer hiftorischen Gemuthlichkeit auch noch burch eine andere Nacultat im Auslande ausgezeichnet erscheinen.

23. Rovember, 390 F. Brofeffor Dandell befigt eine ber reichften und wohlgeordnetften valaontologis ichen Sammlungen, bie wir bisher ju feben Belegenheit fanden. Bas ben Berth und die Bemunberung erhöht, ift bie verhaltnigmaßig furge Beit. in welcher diefe herrliche Collection von dem gelehrten Brofeffor in einem bereits vorgerückten Alter gemacht murbe. Bahrend eines geologischen Ausfluges nach den Källen des Dhio an deffen nordliche Ufer im Staate Indiang, auf welchem wir die Ausgeichnung genoffen, von ben Brofefforen Silliman und Mandell begleitet ju werden, erzählte uns ber würdige Balaontolog lachelnd, wie er als junger Student oftmals an den Ufern des Ohio luftmanbelte und über biefe fteinernen Geschichtstafeln wir meinen die mit Betrefacten überfaeten Ralffteinfchichten im Klufbette bes Dbio - unbefummert babin fdritt, nicht ahnend, daß dieselben noch fur Jemand anders als für ben Steinbrecher Berth und Intereffe baben tonnten.

In den letten zehn Jahren, wo die Geologie und die ihr verwandten Fächer, namentlich in den Bereinigten Staaten, einen so machtigen Aufschwung genommen, widmete sich der hochgeachtete Brosessor ber Anatomie noch mit grauen Haaren dem Stubium der Palaontologie, und hatte bald im Berein mit Dr. Shumard durch Fleiß, Energie und die samteit einzelner Ordensbrüder wurdig Rechnung getragen.

Bielleicht versuhr man mit diesen Geißeln der Demokratie nur darum so schonungsvoll, weil die meisten Redner den Orden als gefallene Größen, als unschädlich und einflußlos zu betrachten glaubten. Jesutische Bemühungen und Intriguen, wo sie immer auszutauchen versuchen, prallen entweder an dem kräftigen protestantischen Sinne der Amerikaner, oder an ihrem Indisserentismus ab, und die Zukunst durste mehr zu besorgen haben von den Jesuiten im seinen Diplomaten-Frack, als von den Jesuiten im schlichten Ordenskleide.

25. November, 50° F. Gestern verbrachten wir den ganzen Tag mit der Reise nach der berühmten Riesenhöhle (Mammouth-Cave), 95 Meilen von Louisville. Wir genoffen auf diesem intereffanten Ausfluge die angenehme Begleitung des Staatsgeologen Whitney und eines Assistenten des Prof. Silliman, des Herrn Bryant Smith. Der freundliche Prosessor der Chemie hatte uns hülfreich aus seinem Laboratorium mehrere Meßinstrumente zur Verfügung gestellt, welche die von uns selbst mitgeführten auf die erwünschteste Weise erganzten.

Obwohl wir mit dem Eilwagen fuhren, und jede zweite Stunde die Pferde gewechselt wurden, so war die Kahrt doch unendlich langsam und be-

schwerlich. Man sollte nicht glauben, daß fich eine Hauptstraße, welche zwei so ansehnliche Staaten, wie Kentuch und Tennessec, mit einander verbindet, in einem so erbärmlichen Zustande besinden könnte. Wo die Wagenräder nicht halb im Koth versanten, wurden sie auf halbbrecherische Weise hin und her geschlendert, und wenn bei solcher fortwährenden, 48 Stunden andauernden Erschütterung unsere Meßinstrumente nicht in Trümmer gingen, so muß dieser glückliche Umstand nur der zärtlichen Ausmertsamkeit zugeschrieben werden, welche die kleine Expedition biesen gebrechlichen Lieblingen angedeihen ließ.

Doch muß man sich an folche schlechte Berbindungswege während der Reisen in Stlavenstaaten gewöhnen, welche nebst dem Seelenverkauf auch ein Brivilegium für unfahrbare Straßen, gemeine Fluchworte und maßloses Branntweinschlemmen zu besitzen scheinen.

Die Bewohner ber Gegend, welche wir durchfuhren, sinden ihren haupterwerb in der Schweinezucht, welche in Rentucky mit solcher Großartigkeit
betrieben wird, daß im Jahre 4852 in der Stadt
Louisville allein 197,000 Schweine geschlachtet und,
in Riften verpackt, à 5 Dollars pr. 400 Pfund
verschifft wurden.

Man übernachtet gewöhnlich in einem einfamen Birthebaus, in Bell's Tavern, an ber Beerftrage,

wo man den Eilwagen verläßt, um den weitern Beg nach der Soble in einem Miethwagen zurudzzulegen. Der Eigenthumer der Taverne, der 76jahrige Bell, hat den Gebrauch, jeden Reisenden beim Eintritt mit einem Trunke selbstbereiteten Pfirstchliqueurs und Honig zu bewilltommnen. Diese patriarchalische Sitte verschafft dem schlauen Birthe bis in große Entfernung einen Ruf von Gastfreundschaft, die gleichwohl nicht weit her ist, denn die Beche und die Fahrpreise fallen um desto höher aus! --

Die wegen ihrer ungeheuren Größe Mammuthhöhle genannte Kalksteingrotte im Staate Kentucky
liegt 7 Meilen sudwestlich von Bell's Tavorn und 3/4
Meilen von Green-River, und ist rings umgeben von
eichen-bewaldetem, wellenförmigem Hügellande. Sie
wurde zuerst im Jahre 4804 von einem Bolfsjäger
entdeckt, mahrend derselbe einen listigen Flüchtling
verfolgte. Im Jahre 4812 während des Krieges
mit England wurden in diesen unterirdischen Raumen große Massen von Salpeter erzeugt.

Erft feit 1840 ift die Boble in ihrer jestigen Ausbehnung befannt, wo fie bald ein foldes Renommee erhielt, daß fie gegenwärtig trop der enormen Gebühr von 3 Dollars, welche der Eigenthumer des Grundftuds für deren Besuch abfordert, während der Sommermonate von Freunden der Naturscenen, wie

von Mannern der Biffenschaft, fehr gabireich befucht wird.

Der Gesammtumfang der Sohle mit allen ihren Bindungen und Zweiggängen mißt ungefähr 460 Meilen; ihre Länge beträgt 9 Meilen\*); der Hauptgang (main-cave) ift über 80 Fuß breit und wohl 30' hoch, indeß find ihre Dimensionen ungemein verschieden; zuweilen wird sie dermaßen niedrig und enge, daß man sich nur mit großer Beschwerbe durchwinden kann, und an manchen Stellen dehnt sie sich wieder in einen so großartigen Raum aus, daß sie das Ansehen einer kolosfalen Halle gewinnt.

Die Sauptformation ber Grotte ift Kalffiein, boch kommen an einzelnen Bunkten, wie z. B. in Cleveland's Cabinet, fehr schone Gypokryftalle und — an deren außerstem Ende — wohlgebildete Stalattiten vor.

Die Soble ift burch einen Fluß von ungefahr einer Meile Lange und 10' Breite in zwei Theile getheilt, und der jenseitige Theil nur bei niederem Bafferstande erreichbar. In dem Maße, als nämlich der Greenriver steigt, wächft auch der Fluß im Innern der Soble, und zuweilen bis zu einer solchen

<sup>\*)</sup> Silliman's American Journal of Sciences, XLV. Octob. 4843 p. 94. — Annales de la Propagation de foi à Lyon, tom. XIV. Janvier 4842, p. 382.

Dobe, daß er fast bis an die obere Dede berfelben reicht. Ein Schiffer vermag dann selbst nicht im gebucktesten Bustande mit seinem Kahn an das entzgegengesette Ende des Flusses zu gelangen, und, was das Schlimmste ift, wieder zurückzukehren. Das Berhältniß des Steigens und Fallens, das zwischen dem Greenriver und dem Flusse im Innern der Pohle besteht, läßt vermuthen, daß der letztere keine besondere Quelle hat, sondern blos eine Ausdehnung des Greenriver ist.

Da bei unserm Besuche ber Greenriver fich gerade im Steigen befand, so trachteten wir vor Allem, ben jenseitigen Theil ber Sohle zu besuchen, um nicht vielleicht später durch ein zu großes Anwachsen bes Waffers baran gehindert zu sein.

Mit Mundvorrath versehen, um unsern Besuch bis zum nächften Morgen ausdehnen zu können, bestraten wir ungefähr um zwei Uhr Nachmittags die Sohle. Ein sichtbarer vielbetretener Pfad schlängelt sich von der Oberstäche hinab bis zu ihrem Eingange. Dieser hat durchaus nichts Imponirendes, sondern sieht einem gewöhnlichen Kellergewölbe weit ähnlicher, als der Borhalle einer Felsengrotte, und die Spuren der aufgelassenen Salvetererzeugung, aufgeworfene Erdhügel, morfches Zimmerholz und wußt berumliegendes Baumaterial verwischen selbst den letten romantischen Eindruck.

Das Thermometer zeigte am Gingange der Soble 590 g.

Rleine Dellampen in der Hand, durchschritten wir rasch die vorderen Theile der Höhle, welche durch nichts Interesse boten, als durch unheimliche, seltsame Gesänge von Tausenden von Fledermäusen, die massenhaft an den Wänden hingen. Sie werden indeß nicht tiefer als 1/2 Meile im Innern der Höhle angetrossen, wo sie blos die rauhen Wintermonate zubringen, und dürsen daher keineswegs zu den eigentlichen Bewohnern dieser dunklen Räume gezählt werden.

Wie bei allen Erscheinungen, wo der Phantaste so freier Spielraum gelassen, sindet man zwar auch hier einzelne Buntte, Räume und seltsame Bildungen mit völlig unpassenden Benennungen bezeichnet, doch mag der Beschauer in den meisten Fällen ohne große Phantasteanstrengung für den beigelegten Namen die bildliche Erklärung heraussinden. So z. B. sieht das Bacon – chamber wirklich wie eine Kammer mit geräucherten Schinken aus, — die Gothicchapel hat ganz das Ansehen einer gothischen Cavelle u. s. w.

Bir widmeten allen biefen Buntten bei unferm erften Besuche nur einen flüchtigen Blid, um in moglichfter Schnelligkeit den Fluß zu erreichen. Endlich gegen 2 Uhr tamen wir zum "Lotho", wie unfer Fuh-Bagner, Rordamerita. III. ror den muthmaßtichen Zweigarm des Greenriver nannte. Das Thermometer ftand auf 59°, das Waffer hatte eine Temperatur von 54° F. — Die Differenz zwischen der Plattform des Hotels und dem niedrigften Punkte der Höhle betrug 304' 6". Das Riveau der Höhle war 6' 6" höher als die niedrigste Wassermarke des Greenrivers.

Bir brauchten ungefahr 1/2 Stunde, um in einem fleinen, nicht febr wafferbichten Rahne über ben Rluß zu feten. Das fteigende Baffer batte an manden Orten bereits eine folde Sobe erreicht, daß wir felbft in forgfam gebudter Stellung noch die Dede Der Rabnführer, um ben ber Soble ftreiften. Ernft des Moments zu erboben, meinte, wenn bas Baffer nur noch um wenige Boll fliege, fo gebore eine Rudfehr ju Baffer ju den Uumöglichkeiten, und wir mußten bann gutwillig ben Rudweg burch bas fogenannte purgatory oder Regefeuer einschlagen, ein Rothpfad, ber, wie ichon ber Rame zeigt, weder au ben bequemiten, noch zu ben gebahnteften gebort. Inden bedurfte es mabrlich nicht erft diefer Anafteinflogung, um die Rahnfahrt auf dem Fluffe ber Bergeffenheit feierlich-romantisch zu machen. Die lautlose Stille, in der wir burch bie Racht der Boble ruberten, Die geheimnispollen Schatten, welche bas fable Richt unferer Dellampen auf die glatte Bafferflache marf, die Somberigfeit ber Baffage, Die uns

oft zwang, am Boden bes Kahns eine völlig horis
zontale Lage einzunehmen, boten wahrlich des Schauerlicherhabenen und Romantischen genug.

Segen 6 1/2 Uhr erreichten wir eine kleine Quelle, beren Baffer ftart mit Schwefel impragnirt war. Das Thermometer ftand auf 66° F., das Schwefels wasser hatte eine Barme von 53° F.

In einer langen, breiten Allee, dem Cleveland Cabinet, trafen wir, wie wir schon oben angedeutet, zum ersten Rale sehr schöne Gypskrystalle (coralloidal gypsum), während der bisher besuchte Theil der Boble größtentheils aus glatten Kalksteinschichten bestand. Schade, daß diese prachtvollen Gypskrystalle, unstreitig die schönste Bildung der ganzen Söhle, vom Anräuchern mit der Lampe durch die allzu schaugierigen Besucher schon viel von ihrer natürlichen Frische und Schönheit verloren haben.

Bom Cleveland Cabinet gelangten wir nach den Rocky mountains, einer hügelartigen, fast bis an die Höhlendede reichenden Aufschichtung von Kalkeinen, auf deren Gipfel man plöplich einen schauerlichen Hinabblick auf einen weiten, öden Raum, die Dismal-hall (dustere Halle) erhält. Wir waren jest nicht mehr sern vom Ende der Höhle, und stolperten über die Steinmassen des sogenannten Felsengebirges hinab nach dem Serene harbor, wo sich der bisher compacte Kalksein in Stalaktit verwandelt, und

gleichsam als Schlußbecoration bem Auge des Beschauers zahlreiche phantastische Tropsteinbildungen vorführt.

Es war  $8^{1}/_{2}$  Uhr Abends, als wir am äußersten Ende der Sohle anlangten; wir hatten also zum Durchschreiten derselben in ziemlich directer Richtung einen Zeitraum von  $6^{1}/_{2}$  Stunden gebraucht.

Benn man Orte von großer Berühmtheit und weitreichendem Aufe besucht, so ist man in seinem Urtheil, im Falle dieses zufällig nicht mit dem allgemeinen zusammentrifft, immer befangen; man liebt nicht, eine Ansicht auszusprechen, welche nicht nur mit dem Eindruck auf die Masse, sondern auch mit dem Ausspruche urtheilsberusener Wänner contrastirt. Es ergreift Einen in solchem Falle ganz dasselbe Gefühl, wie bei Betrachtung eines großen Kunstwertes, oder bei Durchlesung einer bedeutenden Dichtung, wenn man den universalen Enthusiasmus nicht theilen zu können glaubt.

Bir waren, nachdem wir die Mammuthhöhle in einer Ausdehnung von ungefähr 9 englischen Meilen durchwandert hatten, von einem ähnlichen Gefühl ergriffen, und nicht ungern benutten wir die Raft unserer kleinen Karawane auf den Steinmaffen am Fuße der Mignon-Felsenberge, um Dr. Whitney, welcher während seiner europäischen Tour zufällig auch die Abelsberger Grotte in Karnthen besucht hatte,

nach dem Eindruck zu befragen, den die bisher gefebenen Theile der Riefenhöhle auf ihn gemacht hatten.

Bu unferer Genugthuung erhielten wir von diefem competenten Freunde unser Urtheil bestätigt, und wir gestanden mit um fo größerer Beruhigung, daß die Boble, mit Ausnahme ihrer ungebeuren Ausbehnung, einzelner Arpftallbildungen und jener traurigen Rube, welche ben meiften unterirdifden Boblen gemein ift, auch auf uns nicht jenen impofanten Eindrud bervorbrachte, den wir erwartet, und bak Diefelbe, nach dem bisber Gefebenen zu urtheilen. weder der Adelsberger Grotte, noch der Grotte bei Tiff im westlichen Alandern an Bracht und Rauber der Bildungen gleichkommt. Die minder imposante Birfung diefer unterirdischen Raume im Bergleich zu den ermähnten Grotten in Rarnthen und Belgien tft leicht durch ben Umftand erklärlich, daß bie letteren Stalattiten - Gebilbe enthalten, mahrend bie Sauptformation ber erfteren aus Rallftein beftebt.

Es fehlen hier jene launenhaften, wunderlichen Formen des Tropffteins, aus denen die Phantafie die tausenbfältigften Gestaltungen hervorzuzaubern vermag; es fehlt das schaffende Leben, das sich dort im Rauschen wilder Bergsturze wie im einsamen Wassertropfen kundgtebt, der mit bildender Kraft vom feuchten Gemäuer auf den glatten Stein fällt.

hingegen ift die Riesenhöhle von Kentuch geologisch von hohem Intereffe; noch find in derselben
alle Stadien ihrer Bildungsgeschichte vorhanden, von
der schmalen Kinne, die ein sanft rieselndes Gemässer allmälig ausgehöhlt, bis zu jenen gigantischen
Käumen, deren Auswaschung das tausendjährige Dahindrausen fturmisch-wilder Strömungen bedurfte.
Ein Bergleich dieser Erscheinungen mag uns einen
ziemlich klaren Begriff von jenem ungeheuren Zeitraume geben, welchen solche kolosfale Auswaschungen
in Anspruch genommen haben müssen. Ja, der Besucher mag daraus noch gar manche andere Schlüsse
auf das Alter und die Bildungsgeschichte unseres
Erdörpers ziehen, wenn er nicht besorgt, mit Tradition und Offenbarung in Constict zu gerathen.

Als wir auf dem Rüdwege zum zweiten Male den Gipfel der Felsenberge erklommen hatten, und die unbeimliche Halle (dismal-hall) in ihrer schauerlich wüsten Ausdehnung wieder vor uns lag, zündete der Führer, welcher in der Tiefe zurückgeblieben war, einige Bogen ölgetränktes Papier an, und ließ uns einen füchtigen Blick in diesen düstern Abgrund thun. Es war durch diese Borrichtung einige Minuten lang so hell geworden, daß man die ganze Halle nach allen Richtungen übersehen konnte; sie soll, nach der Angabe des Regerstlaven, der uns als Kührer diente, 400' hoch, 300' lang und 450' breit

fein. Bald aber-brach wieder die fruhere, traurige, einsame Racht berein.

Die Rudtehr über ben eben im Steigen begriffenen Fluß war wo möglich noch beschwerlicher als bie hinfahrt; doch erreichten wir gludlich wieder das entgegengesete Ufer, ohne zum Rothweg burch's Fegefeuer unsere Zuflucht nehmen zu muffen.

In einer Abtheilung, welche wegen ber großen Aehnlichkeit ihrer Gebilde mit Traubenpflanzungen "ber Beingarten" beißt, lofchten wir plotlich fammtliche Lichter aus, natürlich nicht ohne uns vorber ber Gute unferer Rundholachen verfichert zu haben. Der Gindrudt, ben wir von ber Stelle, auf ber wir uns befanden, empfangen hatten, übertrug fich derart unferen Seborganen, bak wir Alle eine Reit lang die nachften Gegenstände noch immer unterfcheiben ju tonnen glaubten. Doch verfcwant balb diefe eigenthumliche Taufdung, und wir befanden uns in die finfterfte Racht eingehüllt, gleichfam lebendig begraben in einen toloffalen, riefigen Gartophag! - Die Birfung mar eine gewaltige, eine Bobl Jeden von uns befchlich ein fcauerliche. beimliches Grauen vor folder Berendung, und es durfte wenig Gindrude geben, Die fich unferer Grinnerung tiefer einprägten, ale biefer nachtmeinent in ber Mammuthbohle!

Da wir bem Befuche ber Boble noch mehrete

Tage ju widmen gedachten, und der Morgen bereits angebrochen war, so hielten wir uns jest bei den einzelnen Sehenswürdigkeiten unterwegs nicht mehr auf, sondern bemühten uns so rasch als möglich aus der Höhle in das Potel zu gelangen, wo wir endlich 3 Uhr Morgens mude und schlafbedurftig eintrafen.

24. Rovember, 39° F. Auf unferer heutigen Banderung durch die Riesenhöhle hatten wir "Stephen", den intelligentesten und beliebtesten Führer, zum Begleiter. Benn es für ein vorurtheilsfreies Gemüth noch einen Zweifel über die geistige Clasticität und die große Bildungsempfänglichkeit der schwarzen Race gabe, so müßte ihn dieser Regerstlave mit seinen vielseitigen Fähigkeiten für immer vernichten.

Stephen ift ein junger Mann von einigen 30 Jahren, der schon über 45 Jahre als Führer durch diese Riesenkatakomben dient, und erft kurzlich beim Tode seines Eigenthumers, unter der Bedingung der Auswanderung nach Liberia, seine persönliche Freiheit erhalten hat. Während der langen Periode seiner Führerschaft wußte der begabte Reger viele interessante Bemerkungen und Beobachtungen, wie sie gebildete Besucher von Zeit zu Zeit fallen ließen, ämfig auszulesen und in Erinnerung zu behalten, so daß man im ersten Gespräch wirklich über die man-

nichfaltigen Kenntniffe eines Stlaven erstaunt sein muß, der erft vor wenigen Jahren und nur durch Selbstunterricht schreiben und lesen gelernt.

Er spricht nebst der englischen Sprache ziemlich gut französisch, und weiß eine Menge lateinischer Worte und wissenschaftlicher Termen; dabei versteht er mit dem kleinen Capital seines Bissens so gut zu wirthschaften, daß ihn der große Saufe für weit tenntnisreicher hält, als er in der That ift. Sein niedriger Bildungsstand, übertüncht mit oberstächlichem Wissensstrniß, mag nicht mit Unrecht dem harten, rauhen Urgestein der Riesenhöhle verglichen werden, das nur an manchen Stellen eine dunne, glanzende Arpstallkrufte überdeckt.

Uns gefiel weit mehr, als seine oft lästige Gelehrtthuerei, ber mächtige Sinn für Raturschönheiten,
ber dieser Regerseele innewohnt, und die fast kindliche Liebe, mit welcher Stephen die einzelnen Glanzpuntte der Riesenhöhle beschreibt und der Bewunderung des Besuchers empfiehlt.

Als wir das zweite Mal die Soble betraten, war der äußere Thermometerstand 37° F. Ungefähr zwei Meilen im Innern der Soble, wo wir neuerdings Beobachtungen anstellten, stieg das Thermometer bis 54° F., so daß sich ein Unterschied in der Temperatur der Soble und der äußern Atmosphäre von 44° F. ergab. Die Lust, die man uns

in der Sohle als ungemein angenehm und rein geschildert hatte, fanden wir im Gegentheil ziemlich dumpf, und in der Rabe des Sauptfluffes sowohl, als wo kleine Bafferansammlungen Statt finden, feucht und kellerabnich.

Im Sommer, wo die äußere Temperatur viel boher ift, mag die Luft in der Höhle allerdings angenehmer sein als dermalen\*), teinesfalls aber rechtsertigen ihre Eigenschaften jenes bizarre Experiment eines Dr. Mitsbell aus Glasgow im Staate Rentucky, der seinen brust- und lungenkranken Batienten die Riesenhöhle in Folge ihrer gleichmäßigen Temperatur und trockenen Atmosphäre als ganz besonders günstigen Winterausenthalt anempfahl.

Im Jahre 4844 ließ der sanguinische Arzt ungefähr zwei Meilen im Innern der Höhle, in der sogenannten Main Avenue, mehrere kleine Wohnhäuser von Ziegel aufführen, dieselben mit Thüren und sogar mit Fenftern, als ob ein Licht eindringen könnte, versehen, und, anstatt eines Daches, mit grober Leinwand zum Schutz gegen Staub überspannen. Das Innere dieser seltsamen Spitalräume wurde bequem und comfortabel eingerichtet, und ein hinreichendes Krankenwärterpersonal in Bereitschaft gehalten.

<sup>\*)</sup> Die jahrliche Durchschnittstemperatur ber Grotte foll 56° F. betragen.

Im September besselben Jahres tonnte man wirklich siebenzehn Lungenleidenbe in diese unterirdischen Räume einziehen sehen, welche in der Berzweiflung eines letten Bersuchs den schauerlichen Entschluß fasten, die Riesencur in der Mammuthböhle zu erproben. Bier Monate lang blieben die Unglücklichen in diesem kerkerähnlichen Aufenthalt, und start mußte ihre Liebe zum Leben sein, um dasselbe mit so langer Entbehrung des Sonnenlichts und der frischen, freien Lust erkaufen zu wollen.

Rein einziger der Patienten hatte während diefer vier Monate die Höhle verlassen, oder auch nur
ihrem Ausgange sich genähert, um des Tages schones Licht zu schauen. Sie brannten Kerzen und
Lampen, am Tage wie zur Nachtzeit; Speisen, Getränke, Erfrischungen, kurz alle Arten von Bedürfnissen und Luzusartikeln wurden nach der Söhle
geschafft, und es herrschte eine Zeit lang in derselben ein wunderlich regsames Leben. Man veranskaltete sogar Ausstüge nach den verschiedenen interessanten Bunkten der Höhle, woran nebst den Krankenbesuchern auch die Leidenden, die nicht an's Bett
gesesselt waren, Theil nahmen. Musik, Tanz und
Sang belebte die sonst so traurigen, schweigsamen
Röume.

Rach den erften zwei Monaten des Sohlenaufenthaltes bemertte man indes ichon an den meiften der stebenzehn Kranken Abnahme der Kräfte, Augenleiden und Melancholie. Sie waren jedoch nicht zu einer Beränderung ihres Aufenthalts zu bewegen. Mehrere starben in der Höhle, und als der Rest der Kranken den Tod auch durch die Felsengewölbe der Riesengrotte dringen sah, bemächtigte sich ihrer ein so panischer Schrecken, daß sie kaum Zeit genug hatten, sich aus dem freiwillig gewählten steinernen Sarge der Mammuthhöhle in den hölzernen im Hotel zu legen. Sie starben rasch nach einander und ihr Doctor mit ihnen! — Mit ihm ging auch sein System zu Grabe. —

Die Riesengrotte hat aber nicht immer zu irbischen, sie hat auch schon zu himmlischen Zwecken gedient. Mehrere Jahre hindurch hielten die Rethodisten in einer ihrer großartigsten Hallen fromme Bersammlungen (meetings), an denen viele hundert Menschen aus der weitesten Entsernung Theil nahmen, und es muß ein großartiger Effect gewesen sein, in diesen unterirdischen, reich mit magischem Lampenlicht erhellten Räumen eine fromme Christengemeinde zum Gebet versammelt und ihren Prediger von einem hohen Steinblock herab den Segen sprechen zu sehen.

Stephen verfaumte nicht, uns die intereffanteften Einzelnheiten ber Boble zu zeigen, und fie mit den glanzenoften Farben zu schildern. Doch waren es

in dem vordern Theile der Soble nur zwei Buntte, welche unsere Ausmerksamteit auf langere Zeit feffelten: Gorin's Dom und die Sternenhalle. Gorin's Dom, nach dem frühern Besiger so genannt, ift eine domartige Stalaktitenbildung, welche, mit Delpapier erleuchtet, den Blick bis in eine Tiefe von 500 Auf schweisen lakt.

Durch ein gludliches Raturspiel vertritt eine breite Definung die Stelle eines Fenfters, und der Besucher, der, an diese steinerne Bruftung sich lehnend, in die mit flüchtigem Delbrand erleuchtete Tiese hinabsieht, erblickt mit täuschender Aehnlichseit das Schiff eines Riesendomes, Saulen, Karnieße, Arabesten und Draperien; doch stirbt deren Erscheinung mit der erlöschenden Flamme rasch wieder hinweg.

Am überraschendsten erschien uns das Star-chombor, eine große, umfangreiche Salle mit steilen Felswänden, an deren 80 bis 90 Fuß hoher rußiger Decke sich einzelne schwarze Felsstücke losgelöst haben, wodurch die weiße Unterschichte in einer eigenthumlichen Wirfung durchschimmert, und man aus der Entfernung und mit einer gewissen Lichtwendung das Gligern der Sterne am nächtlichen himmel zu ertennen glaubt. Die Täuschung ist vollsommen; ja, es fällt dem Auge des Beschauers viel schwerer, wieder die rauhen, sinsteren Felswände anstatt des Sternenhimmels über seinem Haupte zu erblicken.

Das Thierieben in der Pohle ift auf zwei Fischgattungen und auf nur wenige Insectenarten beschränkt. Die interessanteste Erscheinung ift ein blinder Fisch (Amblyopsis spelaeus), welcher nur Audimente der Sehorgane besitzt. Derselbe kommt im Letheslusse vor, und ist durch häusiges Aussischen schon ziemlich selten geworden. Zahlreiche Physiologen und Aerzte haben bereits diese seltsame Erscheinung zum Gegenstande mitrostopischer Untersuchungen und wissenschaftlicher Forschungen gemacht\*), und die meisten von ihnen stimmen darin überein,

1

<sup>\*)</sup> Der blinde Fisch murbe querft von Dr. Detay in feiner Zoology of New-York, 4842, 3, part, p. 487 bes fdrieben. Spater veröffentlichten Tellfampf (Muller's Archiv 1844 und Erichson's Archiv. 1844. p. 318) und Dr. Storer (Memoirs of the Academy of Arts and Sciences. 4846. p. 435) Abhandlungen über ben gleichen Gegenstand. In jungfter Beit bat Professor Agaffig namentlich in einem Briefe an Profestor Silliman sen. in Rem= paven bochft intereffante Mittheilungen über den blinden Rifch der Mammuthhöhle der Deffentlichkeit übergeben (American Journal' of Arts, Sciences etc. vol. XI. May 1851, p. 127). Außer ben beiden oben ermähnten Rischarten tommen in ber Dams muthhöhle noch folgende Insecten vor: Anophthalmus Tellkampfii, Adelops hirtus, Triura cavernicola, Anthomyia, Anthrobia mammouthia, Phalangodes armata, Phalangopsis longipes. Bon Infusorien finden fich: Monas Kolpoda, Monas socialis, Bodo intestinalis, Kolpoda cucullus, Chilomonas emarginata.

daß nicht alle Generationen des Amblyopsis spelaeus bliud gewefen seien, soudern derselbe erft, nachdem er seinen Beg in diese Sohle gefunden, durch die Auglosigkeit und Unbrauchbarkeit der Sehorgane in dieser Finsterniß die Kraft derselben allmälig verloren habe.

Es mag dies zugleich als ein wunderbarer Fingerzeig gelten, wie nur ein weiser und fteter Gebrauch der von der Natur uns verliehenen Fähigsteiten vor deren Berluft bewahren kann, und wie der scheinbare Mangel eines Organs häufig nur der Erschlaffung deffelben aus Unthätigkeit zugeschrieben werden muß.

Die zweite Fischgattung, welche freiwillig ober unfreiwillig diesen nächtigen Aufenthatt gewählt, ift eine Art Flußtrebs (crawsish), der fich gleichfalls nur höchst spärlich vermehrt.

Bwei ägyptische Mumien, welche ein herr Muller vor wenigen Jahren in einer Bertiefung der Gothic Avenuo während des Sammelns von Gypstrykallen entdeckte, hatten zur Zeit viel von sich reden gemacht; sie ruhen jedoch dermalen völlig unbeachtet in Privat-Museen in New-York und Cincinnati.

27. Rovember, 32° F. Eine Meile nördlich wom hotel bestudet fich eine zweite Grotte, White cave, von zwer nur geringer Ausdehnung, aber durch

ihre Stalattiten und Stalagmiten-Formation von weit imposanterem Effect als die Riesenhöhle. Diese Beiße Grotte ift 900' lang, 60' breit, und 12—16' hoch. Die innere Temperatur betrug bei unserm Besuche 50° F. Sie wurde im Jahre 4842 von den Salpeterarbeitern entdeckt, und durch ihren Rach-bartoloß völlig in den hintergrund gedrängt.

Ein Besuch dieser Grotte durfte die deutlichste Erklärung geben, warum die Riesenhöhle im Berhältniß zu ihrer Ungeheuerlichkeit so wenig imponirt. In der Weißen Grotte sinden sich auf engen Raum die prachtvollsten Tropssteinbildungen in den bizarrsten Formen zusammengedrängt, welche die Phantasie des Besuchers leicht in Dome, Tempel, Säulen, Riesenkattus, Oraperien und hundert andere Figuren verwandeln mag; die weiten Räume der Mammuthhöhle hingegen sind, mit wenigen Ausnahmen, trop ihrer Kolossalität, doch nur unabsehbare, ausgewaschene Riesengänge.

Abends verließen wir die Mammuthhöhle, um in Bell's einsamer Birthsschenke an der Heerstraße den Eilwagen für Nashville (im Staate Tenneffee) abzuwarten, der jede Nacht in der elften Stunde vorbeivaffirt.

Die Bewohner der einsamen Anfiedelung in der Rabe der Riefenhöhle, von denen wir jest Abschied nahmen, werden von einem spätern Besucher wohl schwerlich mehr getrössen werben. Der jetige Bachter zieht als Farmer nach einer entfernten Landwirthschaft, und die Regerstlaven, von ihrem verstorbenen Herrn sammtlich freigelassen, wandern binnen Kurzem, Stephen an ihrer Spige, nach der Regercolonie Liberia in Afrika, wo sich seit deren Gründung im Jahre 4842 bereits über 6000 freie Reger niedergelassen haben. Stephen, welcher, durch allzu große Schmeicheleien von Seiten der Besucher verleitet, seine Kenntnisse vielsach überschäft, glaubt, er könne in Libaria eine angesehene wissenschaftliche Stellung einnehmen, und obwohl er uns sagte, daß er. Schullehrer werden wolle, so ist doch kein Zweisel, daß sich seine eitle Phantaste darunter einen Diplomaten oder einen kirchlichen Orator denkt!

Seine Chehalfte, wie die meisten halften der Ehen, legt zwar Schwierigkeiten in den Weg und meint, es sei besser, in seiner Eigenschaft als Führer durch die Mammuthhöhle bei gutem Berdienst am gegenwärtigen Bohnorte zu verbleiben, als im freien Zustande in einem fernen Lande eine neue Zukunft gründen zu mussen. Geboren, auserzogen und glücklich verheirathet in einer einsamen Ansiedelung, deren Grenzen sie niemals überschritten, fühlt dieses Frauenherz weniger das Bedürsniß nach Freiheit, als der stolze Sinn ihres Mannes, und aus dieser blöden Anhänglichkeit an die Scholke mag Bagner, Rordamerika. ill.

auch die oft wiedergetäute hiftorie von freigelaffenen Regerstlaven erklart werden, welche vorgezogen haben sollen, ihrem humanen Befreier als Sklaven fortzudienen, als unwiffend, unfähig und unbeholfen, wie die meisten von ihnen find, sich selbst ein Untertommen und einen Erwerb gründen zu muffen.

Dieser Borfall, ber als ein Beispiel der humanen Behandlung der Regerstlaven und der Zufriedenheit mit ihrer gegenwärtigen Lage so vielsach von Stlavenzüchtern erzählt wird, gilt indeß nur als
ein schlagender Beweis, wie tief diese Menschenclasse
in ihrer Selbstachtung durch eine verthierende Behandlung gesunken sein muß, wenn sie ihre gegenwärtige Anechtung und Unterdrückung einer freien
selbstständigen Existenz vorzieht. —

Rachts um 12 Uhr reiften wir von Bell's tavern mit dem Gilwagen weiter nach Rashville, der Hauptstadt Tennessee's, 485 Meilen von Louisville und 95 Meilen von der Mammuthhöhle.

Ehe wir in den Eilwagen stiegen, drudten wir noch zum letten Male die Sand Whitney's, des Staatsgeologen aus Northampton, dessen Gesellschaft, Unterhaltung und humane Gesinnung seit einer Reihe von Wochen unsere Stimmung immer wieder aufrichtete, so oft sie mahrend unserer Reisen in den Stlavenstaaten durch Gesehenes und Erlebtes getrubt wurde.

## XXXI.

Durch die Sklavenstaaten Tennessee, georgien und Alabama nach dem golf von Mexiko und New-Orleans.

28. November, 32° K. In einer Dorfichente unterwegs, wo der Eilwagen anhielt, um die Bostpferde zu wechseln, trat ein Mann mit einem Regerkind in die Stube, das er eben, wie er taufzufrieden erzählte, in einem benachbarten Orte für 400 Dollars erhandelt hatte. Das arme Mädchen war erst acht Jahre, und schon in die Sand des dritten Bestgers gesommen. Wer die Sorgsalt sah, mit welcher der Stlavenbesiger seine Leibeigene umgab, die Liebkosungen und Bonbonbüchschen, mit welchen er sie überhäufte, und die Eleganz, mit der das Kind gekleidet war, hätte das Mädchen wohl eher sur gärtlich geliebte Tochter, als für eine Sklavin angesehen. Aber je süber ihre Gegenwart, desto

bitterer ihre Zukunft. Das Kind wird nicht gepflegt aus Sympathie, sondern aus Eigennut, es
wird nicht gut gekleidet aus Bohlwollen, sondern
aus Speculation, und die Zärklichkeit, mit welcher
zuweilen der Sklavenzüchter das hoffnungsvolle Regerkind ansieht, ift nur der gemeine Ausdruck seiner
egoistischen Freude über einen vortheilhaften Handel,
oder die Aussicht, ein paar hundert Dollars bei diesem Seelenverkauf zu verdienen.

Die Fahrt ging größtentheils über flaches Land. Einzelne Farmen und Maisfelder tamen jum Borschein, aber auf der ganzen 95 Meilen langen Strede erreichten wir nur zwei ansehnliche Städtchen, Bowling Green und Franklin (Simpson County), in deffen Rabe fich gleichfalls eine ansehnliche Kalkkeingrotte befinden soll.

Ungefähr zehn Meilen vor Rashville änderte sich das Klima merklich. Das Gras war noch üppig und frisch, die Bäume waren noch nicht durch den Ciseshauch des Winters alles Blätterschmuckes entschüttelt, der Himmel hatte schon einen lieblichen, südlichen Teint. In beiden Seiten zogen sich jest Anlagen und Landsige hin, der Boden wurde cultivirter, man fühlte, daß man sich einer großen wohlhabenden Commune näherte.

Roch teine Stadt Amerika's, die wir bisher gefeben, trug so viel Spuren ihres Alters an fich, wie Rafhville; nirgends bemerkten wir so viele ruinenartige, zeitverwitterte Bauten. Die hauptstadt Tenneffee's liegt am sudlichen Ufer des Cumberland-Auffes, der sich bei Smithland in den Ohio ergießt, und eine directe Berbindung mit den handelsplagen des Westens unterhalt.

Rashville ift auf einem Felsen erbaut, und erhebt sich terrassensörmig von 50 bis 475 Schuh über das Strombett des Cumberlandslusses. Die Bevölkerung von 25,000 Seelen sindet ihren Haupterwerb im Handel und Acerbau. Ein prachtvolles Capitol, in welchem in Zukunft der gesetzgebende Körper des Staates seine Berathungen halten soll, ist eben in der Bollendung begriffen, und wird, auf einem der höchsten Puntte der Stadt erbaut, als herrlichtes Monument der Freiheit in weiteste Ferne ragen.

Man ift zuweilen mit dem Erbau folcher toftspieligen Staatsgebäude darum so zuvorkommend,
weil man durch folche großartige Einrichtungen den Sit der Regierung auf Einem Punkte sestzuhalten
hofft, und die Bewohner dadurch der Sorge zu entgehen glauben, die Hauptstadt des Staates mit allen
ihren Bortheilen in drei oder vier Jahren auf einen
andern Punkt übertragen sehen zu muffen.

Die Universität von Rafhville ift in rafchem Aufblüben begriffen. Das medicinifche Departement

zählt gegenwärtig 146 Studenten, welche für jedes einzelne Collegium 15 Dollars per Semefter bezahlen. Bei den geringen Mitteln, welche der Universität gegenwärtig noch zu Gebote stehen, muffen manche Profesoren zwei bis drei Lehrgegenstände vortragen. So z. B. ist der dermalige Decan, Dr. Lindsley, zugleich Profesor der Chemie, der Mineralogie und presbyterianischer Prediger.

Ein feltsamer Genug wurde uns durch ben Befuch des mineralogischen und geologischen Cabinets bes verftorbenen Brofeffor G. Trooft, eines geborenen Bollanders, geboten, welcher fein ganges Erworbenes ber Anlage diefer schönen Sammlung widmete. Dhne alles Brivatvermögen, blos mit einem Jahreseinkommen von nicht mehr als 4500 Dollars, gelang es biefem begeifterten Gelehrten, nach einem balben Jahrhundert unermudeter Thatigfeit und Anftrengung eine prachtvolle Collection intereffanter Mineralien bon allen Theilen des Globus zusammenzuftellen, welche von Fachmannern auf circa 30,000 Dollars geschätt wurde. Ein großer Theil der europäischen Mineralien wurde von Beuland in London und · Crang in Bonn angetauft. Bebe einzelne Stufe ift ein Cabinetftud, geeignet, barüber einen wiffenschaftlichen Bortrag ju halten.

Durch den Tod des würdigen Brofeffors (1850) ift der Antauf dieser unftreitig großartigsten Brivatsammlung in den Bereinigten Staaten für die Stadt Rashville zur Ehrensache geworden, und es würde ein trauriges Zeugniß von dem Sinne der Hauptstadt Tennessee's für Wissenschaft ablegen, wenn eine so werthvolle Collection, von einem ihrer verdienstvollsten Bürger mit so viel Liebe, Fleiß, Fachkenntniß und Ausopferung gesammelt, in einer öffentlichen Auction versplittert oder gar völlig aus dem Lande wandern würde.

30. November, 64 ° F. Bon Rafhville reicht bereits die Eisenbahnlinie bis nach Winchefter (96 Meilen), und sobald das große Schienennes in den Mittelstaaten vollendet ist, wird die Hauptstadt Tennesses mit den Handelsplägen des Nordens in ununterbrochener Eisenbahnverbindung stehen.

Der Schienenweg, so weit derselbe fertig, ist viel besser, als wir nach den uns gemachten Mitthetlungen erwarteten. Ein wohlgehetzter eiserner Ofen in der Mitte eines jeden Baggons läßt selbst im Winter das Reisen behaglich erscheinen, und für Trinkwasser wie für andere Bedürfnisse ist in der befriedigendsten Beise gesorgt. Bir legten 19 bis 24 Meilen in der Stunde zuruck. Das Brennmaterial ist Fichtenholz, von dem die Klafter in geschnittenem Zustande auf  $4^{1}/_{4}$  Dollar zu siehen kommt.

Die Bahn führte mitten burch Gichen- und Fich-

tenwälder, so daß zuweilen die breiten, urwüchsigen Aeste der Bäume wie Hagelschlag auf das tupferne Dach des Wäggons klopften. Alle Ansiedelungen, an denen die Locomotive vorbeibrauste, trugen die Spuren jüngster Entstehung. Bisweilen kamen bereits Baumwollenpflanzungen zum Borschein. Gleich Schneestocken hingen die blendend weißen Früchte an der dürren,  $3\frac{1}{2}$  Fuß hohen Staude. — Wieviel Stirnenschweiß muß sließen, wieviel Handesteiß sich abmühen, die diese frische Naturgabe durch die Phaniasie eines pariser Schneiders in ein gliederbeengendes Modekleid verwandelt wird!

Baumwolle, welche zu den Hauptproducten der füdlichen Staaten gehört, wurde bereits 430 Jahre vor dem amerikanischen Unabhängigkeitskriege gebaut, und die Bflanzen meift von St. Domingo eingeführt.\*)

Die drei cultivirteften Gattungen find Gossypium herbaceum, hirsutum und arboreum. Gegenwärtig find 4,500,000 Acres Landes mit Baumwolle bespflanzt.

Die Saat geschieht nach bem muthmaßlich legten Frofte, Mitte April, und die Ernte beginnt, nachdem ber erfte Froft die Knospe geöffnet, gemeiniglich Un-

<sup>\*)</sup> De Bow, Industrial Resources of the Southern and Western States. 4852. Vol. I. p. 448. 476.

fangs Rovember. Die Pflanze muß also sehr geschäftig sein, um in so kurzer Zeit zu blüben und Früchte zu tragen. Sie bleibt daber auch klein und unansehnlich; sie hat nicht Zeit genug zu hochftrebendem Bachsthum, wie ein Schüler, der, vom Studiren zu sehr angestrengt, mehr in die Breite sich dehnt als in die Sobe. In Louisiana, wo zwischen Saat und Ernte ein längerer Zwischenraum besteht, ist die Pflanze weit größer, entwickelter, aber die Frucht ift nicht besser.

Man rechnet pr. Acre 250 bis 300 Pfund jahrlichen Ertrag. Das Capital und Befisthum, welche in ben sammtlichen Staaten bes Sudens für bie Production von Baumwolle verwandt werden, erreichen die Summe von 800 Millionen Dollars. Die Baumwollen-Ernte des Jahres 4852 wird auf 3½ Millionen Ballen à 400 Pfund veranschlagt.\*) Der dermalige Marktpreis ift durchschnittlich 9 Cents

<sup>\*)</sup> Auf ber ganzen Erbe werden jährlich circa 4600 Millionen Pfund Baumwolle erzeugt. Die Bereinigten Staaten erzeugen hiervon über zwei Drittheile; Indien 485,000,000, das übrige Afien 440,000,000 Pfd.; Meziko und Südamerika incl. Brafilien 65,000,000 Pfund u. f. w. Es ift interessant zu sehen, wie mit der Cultur eines Staates auch der Bedarf an Baumwolle zunimmt. England und Rordamerika consumiren jährlich ungefähr 43 Pfd. Baumwolle pr. Kopf, die Türken nur 3 Pfd. pr. Turban.

pr. Pfund. — Bon dieser Ernte durften ungefähr 700,000 Ballen in inländischen Fabriken verarbeitet werden, der Rest bildet einen Haupthandelsartikel mit Eurepa. Die Hälfte der ganzen Baumwollensernte verschifft RewsDrleans. Die Hauptstapelplätze sind Liverpool, Havre, Antwerpen, Triest, Hamburg, Bremen. Im letzten Jahre wurden nach Liverpool 4,600,000 Ballen und nach Triest 50,000 Ballen verschifft. Die Baumwollenpstanzungen haben indest in der Louisiana abgenommen, seitdem sich die Zuckerproduction lucrativer erweist. Man rechnet, daß dermalen im Staate Louisiana jährlich nicht mehr als 400,000 Ballen Baumwolle (160 Millionen Centsner) erzeugt werden.

Im Staate Alabama, welcher einen Flächenraum von 32,462,080 Acer Landes umfaßt, werden jährlich im Durchschnitte über 500,000 Ballen Baumwolle à 500 Pfund erzeugt. Im Jahre 4852 erzeichte die Baumwollen-Ernte in Sud-Alabama einen Werth von 24 Millionen Dollars. — Am Black-warrior-river finden sich bedeutende Kohlenlager, beren Becken zwischen den Shelby- und Bit-Cantons sich bis auf 40 Metlen ausdehnt. Benton Canton ist reich an Eisen und Blei, doch sind alle diese Mine-ralschäfe noch sehr wenig ausgebeutet.

In Binchefter verließen wir die Gifenbahnwagaons, und wurden in einer schlechten Rutiche mit noch schlechteren Pferden auf der schlechteften Straße bis zum Einmundungspuntte der Eisenbahn im Staate Georgia weiter befördert.

Die Gegend beginnt jest gebirgig zu werden; man merkt, daß man sich den Appallachen nähert. Trot ber starken Beladung des Wagens wurde derselbe boch fortwährend wie ein wogen-geschaukeltes Segelsschiff bald nach dieser bald nach jener Seite hin gesschleudert, und die andauernde Gefahr, sich Arme und Beine zu brechen, machte die ganze Eilwagen-reise zu einer Bußsahrt.

Abende murde in einer Solzhutte im Balde gum Nachtmabl angebalten. In bemfelben Bimmer, mo für bie Reifenden ein armliches Dahl bereitet fand, lag bie Frau bes Birthes fieberfrant im Bette, und vor bem Ramin fagen mit verhüllten Gefichtern zwei verwilderte Burichen, von benen ein jeder eine eiferne Rette um den Sals trug, deren Ende am Bolgplafond des Zimmers befestigt mar. In fold unbeimlicher Gefellschaft murbe felbft ein befferes Abendbrod nicht gemundet baben. Mle ber Birth Die Beche einsammelte, gab er uns gratis die Gefcichte ber beiben Arrestanten jum Besten, welche Diebe maren, die in der verfloffenen Racht in den Rramladen feiner einfamen Unfiedelung einbrachen, und am nachften Morgen vom Birth in bochfteigener Berfon dem benachbarten Gericht überliefert

werben follten. Damit diefelben nicht fruber enttamen, traf er diefe graufame Borficht.

So oft die Straße gar zu holperig oder die Berge gar zu steil wurden, legten wir den Beg zu Fuße zurud. Das Ende der Fahrt ging etwas beseser. Der Kutscher, der beim letten Pferdewechsel auf den Bod stieg, hatte in dem Beiler, von dem er aussuhr, eine Liebschaft, und trieb die Pferde, so gut es ging, um nur wieder nach Hause zu kommen. So half uns die Liebe vorwärts, und ihr verdanken wir es, daß wir noch zum rechten Momente in Chatta nooga (Georgia) ankamen, um mit dem Frühzuge die Reise auf der Eisenbahn bis nach Atlanta (434 Meilen) fortsesen zu können.

Nach einer unangenehmen Nachtsahrt in einer talten, harten Bosttutsche tamen uns die wohlthättgen Eisenbahnwaggons doppelt erwünscht. In einigen derseiben glühte sogar der Ofen so start, und die Temperatur war so heiß, daß es uns an gewisse Bureaux in Europa erinnerte, wo das Brennholz auf Staatskosten geltefert, und von ofsiciellen Seizern eingefeuert wird.

Im Baggon sagen mehrere Ezemplare von Congresmitgliedern aus dem Guden, die so eben nach Bashington eilten, wo in wenigen Zagen die Sigungen im Capitol exoffnet werden sollten. Sie waren alle außerst demokratisch disponirt, und neigten ihre

Saupter wie der Krautsalat der ausgehenden Sonne zu. Ueber die Berhältnisse in Europa waren sie höchst oberstächlich unterrichtet. So meinte z. B. eines der Congresmitglieder, die unteren Classen in Europa ständen auf einer noch niedrigern Stuse als die Regerstlaven Amerika's, und könnten weder lesen noch schreiben. Nun ist die geistige und sociale Lage der Bolksclassen in Europa allerdingseine höchst betrübende, aber bis zu einer Berthierung, wie sie das unwissende Congresmitglied vermuthete, hat man es, Gott sei Dank, trop aller Bemühungen noch nicht gebracht! Die Amerikaner sind gewöhnlich über ihr eigenes Land und dessen Interessen wohl insormirt, aber völlig unwissend in Allem, was über den Horizont Amerika's hinausgeht.

2. December, 50° F. Die Lieblichfeit des Betters und das frische Grün der Nadelholzvegetation ließ uns fast vergessen, daß wir uns mitten im Binter befanden. Als wir gegen unsere Mitreisenden unser Erstaunen über die eigenthümliche Färbung des himmels und diese wohlthätige Sonnenwärme ausdrückten, erhielten wir zur Antwort, daß eben jest jene Jahreszeit herrsche, welche unter dem Bolte als der Indianische Sommer bekannt ist. Also auch hier, wo es keine Prairiesener und keine Indianer giebt, begegnen wir unserm lieblichen Unbekannten aus Minesota? Ist das nicht ein neuer Beweis,

daß diese Erscheinung in etwas Anderem seinen Grund haben muß, als in den Rauchnebeln der brennenden Brairien?

Diesen Bormittag hatten wir wieder eine Strecke von 25 Meilen, wo die Eisenbahn noch unvollendet ist, mit dem Stellwagen zu fahren, wosür man uns, da teine Concurrenz besteht, und die Unternehmer die turze Zeit bis zur Eröffnung des Schienenwegs noch möglichst ausbeuten wollen, sieben Dollars absorderte. Zedes Stücken Gepäck mußte besonders bezahlt werden. Ein herr führte einen hund mit sich, und mußte dafür drei Dollars entrichten. In Bestpoint trasen wir wieder die Eisenbahn. Sie führt 400 Meilen südwestlich bei Montgomern am Mabama-Flusse.

An der rauhen Bretterwand eines der Blodhäuser mitten im Fichtenwalde, welche gegenwärtig noch den Bahnhof in Bestpoint vorstellen, sahen wir eine gedruckte Anzeige von zwei entlausenen Regerstlaven angeheftet, welche von so weißer Gesichtsfarbe waren, daß sie, wie der über seinen Berlust desperate Stlavenzüchter befürchtete, ganz gut für Beiße gehalten werden konnten. Ihr Alter war nicht verzeichnet, aber als ob es sich um gemästete Thiere handelte, war dem Regersteckbrief hinzugefügt, daß der eine Stlave 150, der andere 180 Pfund wiege, Als Belohnung murden dem red. lichen Reger-Auffanger 75 Dollars versprochen, -ber redlichfte Lohn mare wohl, fie laufen ju laffen.

Bir tamen im Laufe der Fahrt an vielen Baumwollenplantagen mit prachtvollen Wohngebäuden vorbei; viele dieser hölzernen Paläste waren mit Saulen und Galerien verziert, und hatten ein gar stattliches Ansehen. Doch wie sie die Sonne beschien, war uns, als glänzte aus mancher aufgesprungenen Holzsuge die Schweißthräne der Stlaven, die sie erbaut.

Die Baumwollen-Ernte hatte gerade begonnen, und die Felder wimmelten von geschäftigen Banden. Es war für uns ein völlig neuer Anblick, diese vollen weißen Blumen auf den blattverdorrten Stauben blüben zu sehen.

Bir hörten wiederholt erzählen, wie die Baumwollenpstanzungen im Staate Alabama so schlechte
Bebauung sinden, daß häusig der jährliche Bedarf
den Ertrag der Ernte um mehrere tausend Dollars
übersteigt. Man betreibt die Cultur, wie sie der Urgroßvater betrieben, ohne irgendwie von den Berbesserungen und Erfahrungen der Neuzeit Gebrauch
zu machen, und vernachlässigt mit wenig denomischem
Scharffinn dermaßen jede andere Cultur und Zucht,
daß sogar der eigene Bedarf an Rindern und
Schweinen aus anderen Staaten eingeführt werden
muß. Bu beiben Seiten ber Bahnlinie sprangen neue Colonien wie frische Blumenknospen auf, und ringssum war die Art geschäftig, die dunklen Balber zu lichten, und die gefällten Fichten zum Aufban von Settlerhutten zu verwenden.

Die Raschheit, mit welcher in Amerita ber Urwald fich in eine freundliche Riederlaffung vermanbelt, macht die Beschreibung folder jungen Unfiedelungen bochft undantbar, benn mabrend ber Druder die bingeworfene Stigge für die Deffentlichkeit bereitet, hat das Bild fein Anfeben bereits total verandert, und mo ber Reifende por wenigen Mongten. nur durftige Baldhutten erblidte, erhebt fich jest foon ein ansehuliches Dorf, und im nachften Sahrei vielleicht icon eine Stadt. Diefes magische Bachsthum ber Anfiedelungen und Bevölferungen in gewiffen natur- und bandelsbegunftigten Gegenden lagt: auch die Reisebandbucher und Fremdenführer bocht · unauverläffig und ungenügend erscheinen, beun biei Bonfipanomie ber jungeren Staaten ift berart in: fortwährender Beranderung begriffen, daß es, flatt' ber verzögernden Operationen ber Buchdruckertunk, des zauberartigen Broceffes der Daguerreotypie beburfte, um getreu Die Schilderung einer Gegend wiederzugeben, wie fie im Moment bes Befuches bem ! Unge fich barftellte. --

In den Abendftunden waren die Baggons burch.

die zahlreiche Aufnahme von Reisenden auf den Bwischenstationen gedrängt voll geworden, und viele Baffagiere konnten nur noch im Packwagen auf den herumliegenden Koffern, Riften und Reisesäcken Plats sinden. Der Conducteur schien sich das europäische Eisenbahnspstem zum Muster genommen zu haben, wo man ebenfalls die Reisenden in nicht sehr loyaler Weise wie Bökelheringe zusammenpfercht.

4. December, 56 ° F. Montgomery, die Hauptstadt Alabama's und der Sis der Regierung, ist eines der freundlichften Städtchen, welches wir auf unserer ganzen Reise seit Rashwille besuchten. Es ist auf einem hohen Bluff gebaut, hat elegante Hauser, großartige Potels, nette, reine Straßen, und zählt bereits 5000 Einwohner. Seine gunftige Lage dicht am Alabamasluß und an deffen schiffbarem Ende wird diese Staate bald zu einem bedeutenden Handelsplate des Staates erheben.

Der Dampfer, auf dem wir uns am Alabamafluß nach Mobile einschifften, war mit Baaren und Reisenden überfüllt, und um das Ungemach noch zu vergrößern, befand fich unter den Paffagieren ein Schwertranter, dem man, da alle Cabinen bereits besett waren, in einer Ede des gemeinsamen Salons ein Lager bereitet hatte.

In einer Gegend, wo Cholera und Fieber zu den täglichen Bortommniffen zählen, war die Auf-Bagner, Rordamerita. 111. 49

mertfamteit jedes Eintretenden fogleich angklich auf bas Rrantenbett gerichtet, in dem eine gelbe, abgegehrte Geftalt mehr ben Anblid bes Bericheibens als der Genefung bot. Indeg verbreitete fich balb die beruhigende Rachricht, daß der Rrantheitsfall fein geuter, fondern ein gichtisches Uebel fei, welches icon feit Monaten ben Rranten an bas Bett feffelte, ber eben wieder ju einem neuen Curverfuch nach bem Guben reifte. Derfelbe ichien ben mohlhabenben Ständen anzugeboren, und mar ftets von gablreichen weißen und ichwargen Dienern umgeben. Aber liebevoller als die gedungenen Sande der Barter umgab ben Leibenden die gartliche Sorge einer pflegenden Mutter, in deren abgebarmten Bugen fich Die gange Befummerniß verrieth, welche das beflommene Berg aus Schonung für ben Rranten umfonft in fich zu verschließen boffte.

Da die Witterung ziemlich mild war, so zogen wir es vor, die Racht, statt im dumpfen, vollgefüllten Salon, im Freien am Verded zuzubringen, auf dem uns ein für Silberstüde dienstwilliger Schiffswärter eine Matrage ausgebreitet hatte. Eine Bolldede und ein Reisepelz, die wir mit uns führten, tamen uns bei diesem dürftigen Rachtlager sehr wohl zu Statten, und während der größte Theil der Passagiere aus Unmuth über schlechte Schlasstellen die ganze Racht spielte und zechte, schliesen wir ganz

behaglich in einer windgeschützten Ede am Bordertheil des Schiffes.

Der Buftand, in bem wir am nachften Morgen ben Sauptfalon trafen, mar über alle Beidreibung, unbeimlich. Der größte Theil des Bodens mar mit. Schlafenden bededt, in beren rubenden Befichtszugen. fich der Unmuth über die erbarmliche Schlafftelle fixirt zu haben ichien, mit dem fie mobl erft in fruber Morgenftunde einschliefen. Gie lagen ber Reibe nach, gleich ben Solbaten in Cafernen, auf ichmalen Matragen, und umgefturgte Stuble bienten gur Unterlage für bas bunne Ropftiffen. Ringsum fab man abgegriffene Rartenblatter in mufter Berftreuts. beit auf bem Boben liegen, mahrend bie Spieler felbft noch an ben Spieltischen fagen, und ihr muder Ropf ichlaftrunten zwischen ben gefreugten Armen auf der harten Tifchplatte rubte. Andere Baffagiere waren vom Schlaf überwältigt gleich auf ihren Lehnftublen eingeschlummert, und fagen in ftarrer Rube wie die Mitglieder eines Bachofiamencabinets um ben eisernen Ofen, und mas noch im Salon an leeren Binteln übrig war, befesten die fcwargen. Aufwärter bes Schiffes mit ihren schmuzig-verkommenen Beftalten.

Als sich endlich die Reisegesellschaft aus ihrer nächtlichen Rube erhob und das improvisirte Schlaf-, gemach in den Fruhftudsfalon umgewandelt werden. folite, war bas tollfte bin - und herrennen bemertbar, um die Gerathschaften wieder in Ordnung qu ftellen und ben Birrwarr bes nachtlichen Lagers einigermaßen wieder auszugleichen. Bu beiben Seiten bes Salons lagen jest bie Datragen flogweife aufgefdichtet, Tifche und Stuble waren mit Bettzeug und Rleibungsftuden ber Baffagiere belegt, bie in flüchtiger Gile ihre Toilette in Ordnung brachten: in einer ftillen Ede bemubte fich Die fanfte Burte eines Goubwichfers ben feltfamften Eremplaren manulicher Aufbefleidungen einen neuen Glang an werleiben, und ein berber Reger führte ben Rebrbefen mit fo fraftiger Band, daß er, ben gangen Salon entlang, eine mächtige Staubwolfe por fich bintrieb. Bir flüchteten aus biefem Getriebe auf's Berbedt, ben einzigen Blat im Schiffe, wo man fich nach mit einiger Rube beibegen tonnto.

Der Alabamastuß durchströmt eine Strede von 497 Meilen. Seine Schiffsahrt wird durch Stromschwellen unterbrochen, welche in Rome in Georgien ihren Anfang nehmen, und sich in einer Länge von eiren 50 Meilen bis Wetumpka im Staate Alabama ausdehnen. Durch seine ungeheuren Bindungen beläuft sich die Wasserreise auf 450 Meilen, während die Bandsahrt nur 497 Meilen beträgt. Er behält durchschnittlich eine Breite von  $^{1}/_{4}$  Meile, und seine saft solf hohe find reich solf bobe find reich

mit Stamoren, Cottenwood, Gichen und Sicory (juglans squamosa et alba) bewachsen. An den Zweigen der lettern Baumgattung sieht man vorzugsweise das graue seltsame Moos (Tillandsia usneoides) in langer breiter Bartform herabhangen, was dem Baume ein eigenthumliches trauriges Aussehen giebt. Dieses Moos, das die Creolen in Louistana barbe expagnole nennen, wird in getrocknetem Bustande anstatt Roßhaar als Matrapenfullung verwendet.

Der Alabamafluß friert niemals zu. Lupig flieft sein Gewäffer Jahr aus, Jahr ein in ungeftörtem Behagen dahin. Wie gludlich muß er fich fühlen, wenn er von seinen Brüdern im Rorden erzählen hört, die der kalte hauch des Binters alljährlich saft erstarren macht. Welche Schauer müßte er empfinden, wenn plöglich die wärmende Sonne erbleichte und das frisch bewegte Blut in seinen Abern tookte!...

Die Fluthen des Alabama erleichtern außerors bentlich den Transport der Baumwolle nach den Handelsplägen. — Da gerade die Ernte im vollen Buge war, so hielten wir fast alle halbe Stunden an, um Baumwollen-Ballen aufzunehmen und sie nach Mobite und New-Orleans zu befördern. Auf diese Beise legten wir manchen Tag kaum 30 Meislen zurud.

Die Unordnung und Sahrlaffigfeit, welche in ben

meiften Manipulationen auf ben Baumwollenpflanaungen fichtbar ift, außert fich auch in ber Art und Beife, wie an ben betreffenben Stellen fur bie Lanbung ber Schiffe und bie Berladung ber Baumwolle geforgt ift. Auf den wenigften Befitungen ift irgend eine Bortebrung getroffen, um die Ballen in bequemer und ficherer Beife nach bem Schiffe gu beforbern; fie werden vom Ufer, wo fie entweder im Rreien ober unter einem Bolggeruft mit leichter Neberbachung lagern, bon 3 bis 4 Schiffenegern über ben fteilen Sandhugel berabgewälzt und auf bas Schiff getollert, wobet es fich nicht felten ereignet, bag bie 400 bis 500 Bfund fcweren Ballen, ihren Stuppuntt verlierend, ftatt auf's Schiff, ins Baffer rollen, und entweder gang verloren geben, ober boch burch die Raffe bedeutend an Werth einbugen. Der Durchschnittswerth eines Baumwollenballen ift 40 Dollars, und wenn nur einige Ballen im Jahre burch ben ichlechten Buftand bes Berladungsplages verloren geben, fo follte bies ichon Urfache genug au einer Berbefferung beffelben fein, um fo mehr, als die Berftellung von 2 Gifenichienen, welche vom Ufer bis jum Fluffe reichten, genugen murbe, um bie Berichiffung ficherer, leichter und minder geitraubend zu machen. An manchen Blagen mar gar nicht einmal Jemand anwesend, fondern bie Ballen lagen, 20 bis 30 an Babl, mit Marten verfeben am Ufer,

und wurden von den Schiffsleuten mit fcwerer Anftrengung auf das Berbed gewälzt.

Am dritten Tage unserer Fahrt hatten wir bereits 800 Baumwollenballen in Ladung genommen. In allen Raumen lagen dieselben massenhaft ausgesschichtet, und unser Schisst mußte in einiger Entsernung wohl eher das Ansehen eines tolossalen, schwimmenden Baumwollenballen als eines Dampsbootes mit vielhundertföpsiger Reisegesellschaft gewähren. Die baumwollenen Passagiere waren durch grobe Packleinwand vor der Unbill des Wetters gesichützt, doch guckte bisweilen aus einer zerplasten Stelle ihrer enggeschnürten hülle die luftige Baumwolle so schneeweiß unschuld ig hervor, als wüste sie nichts von der Schuld des Stlavenschweißes, der an ihren Fasern klebt!

Es giebt Schiffe, welche bis ju 4500 Ballen auf einer Reife nach Mobile bringen; bie Fracht bes trägt burchschrittlich einen Dollar für ben Ballen.

Da die Reisegesellschaft fich nicht verminderte, sondern vielmehr an Zuwachs gewann, so blieb bas Uncomfort während der ganzen Fahrt daffelbe, und namentlich die Rächte wurden auf die unerträglichste Beise entweder auf der Erde, auf dem Tische, oder im Armftuhle zugebracht.

Der größte Theil der Baffagiere waren Stlavenguchter, Baumwollenpflanger, Schweinehandler und Monteurer, welche den ganzen Tag fluchten, tranken und spielten. Man konnte selten eine Bhrase hösen, die nicht mit God dam anfing und mit einem ähnlichen Fluchworte endete. Auf fünf oder sechs Spieltischen wurde um so hohe Summen gespielt, daß einer der Reisenden in einer Nachmittagskunde 500 Dollars gewann.

Ein Mitspielender, der eine bedeutende Summe verlor, sagte und, er habe seinen Berluft aus der Cabine geholt, dann rasch seine Bibel zur Sand genommen und darauf geschworen, niemals mehr eine Karte anzurühren.

Mehr aber noch als das eigentliche Kartenspiel ift es das Wetten, welches die Phantaste der Sudtander erhipt. Man steht häusig zwei Personen, die Biquet oder Ecarté spielen, von zwanzig und mehr Buschauern umringt, die alle um hohe Summen auf den einen oder den andern der beiden Spieler pariren. — Ein Curiosum ift, daß Wetten im geselligen Leben, wenn sie nicht um Geld geschehen, sast ausschließlich immer einen hut zum Gegenstande des ausgesesten Gewinnstes haben.

Man hatte uns immer den Sublander im Gegenfage zu den Bewohnern des Rordens als hetter, luftig, zuvorkommend geschildert. Wir fanden ihn frivol, genufsuchtig, leichtfinnig und unwissend, nicht wit einer einzigen jener angenehmen Eigenschaften ausgestattet, welche eine wahre, gemuthliche Gerfeligfeit confituiren.

Die vielgerühmte Anftigfeit bes "Southern people" befdrantt fich auf ein wildes Schlemmen in öffentlichen Bar-rooms, üppige Gastmähler und andere mehr finnliche als finnige Genuffe. Eine trauliche Beiterkeit im Ramilienleben vermochten wir nur in feltenen Wallen mahrunehmen. Ja, uns buntte bas gefellichaftliche Leben im Guden fogar noch lange weiliger, als im Rorden, weil bier nebft der Tiefe bes Gemuthes auch noch ber Rauber einer bobern Beiftesbildung fehlt. Unter der fveculirenden Dannerwelt dreht fich das Gefprach meift nur um Baumwollenballen, Ruderoxbofte und Stlavenzucht, und bie Frauen fühlen fich am behaglichften, wenn von Theater, Bug ober Tang die Rede ift. Bir fprechen bier, wie fich wohl von felbft verftebt, von der gro-Ben Menge, und nicht von jener bunnen Schichte ber fogenannten bobern Befellschaft, welche wohl in ber gangen Belt ein ziemlich gleiches Unseben bat. Danner der Biffenschaft, Merate, Geiftliche u. f. w. bilben allenthalben eine Ausnahme, und erweisen fich ben Fremden am juganglichften und belehrendften. Aber die Ausnahme ift es nicht, nach der ein Schriftsteller fich ein Urtheil bilden foll, fondern bie Regel: fonft tounte man bas Bolt ber Stlavenftagten für bas gebilbetfte ber Union balten, weil man

in Rord - und Subcarolina manches schöne in Deutschland gebildete Talent antrifft, und in der höhern Gesellschaft sich ein großer Sinn für Wiffenschaft kundgiebt. —

Bas den Sudlander im Allgemeinen namentlich zu einem unheimlichen Gesellschafter macht, sind seine rauhen Manieren und seine halbwilden Gebräuche. Bie widerlich ist z. B. sein unaushörliches Tabaltauen, dieses ewige Räuspern, Kreischen und Expectoriren, als befände man sich in einer Spitalgesellschaft bleichgehusteter Phibister\*). So oft wir auf Dampsschiffen, Eisenbahnen oder in Hotels der gezwungene Zeuge dieser garstigen Unart sein musten, tam uns immer ein Tischnachbar in Willard's Hotel in Washington in Erinnerung, welcher sürchterlich auf die deutschen Tabalsraucher und ihre großen Pfeisen loszog und dabei con amore ein tüchtiges Tabalknäuel im Munde bewegte.

Allerdings ift das Tabafrauchen, wenn es fich gum Exces fleigert, wie jede andere Unart, die zur Leidenschaft ausartet, hochft tabelnswerth, aber es ift boch für die Umgebung bei weitem nicht so wider-

<sup>\*)</sup> Man ergählte uns fogar von einem Pfarrer, der selbst mahrend feiner Kangelvortrage diese uble Sitte nicht unterlassen konnte, und fich bei einer jeden feierlichen Bause nach bem Spucknapse umbrebte.

lich, als diese kunftliche Badengeschwulft. In Deutschland hat man das Tabalkauen schon längst aus der guten Gesellschaft verbannt. Rur selten trifft man noch diese robe Sitte bei einem straßenverwitterten Edensteher oder einem feldergrauten Tornisterträger. In Amerika hingegen und namentlich im Suden ist das Kauen noch in allgemeiner Uebung. Auf den Dampfern des Westens kann man des Morgens, wenn der Reger den "Stote-room" aussegt, zuweilen einen völligen Berg von abgekauten Tabaksknollen mit fortwälzen sehen. Aber troßdem, daß es allenihalben spukt, erblicht man doch nur selten einen Geift.

Die Gesellschaft, wie sie uns auf ben Dampfern bes Missispi und während unserer Reisen durch bie Staaten bes Subens begegnet, ift in geistiger wie in sittlicher hinsicht völlig verschieden von jener bes Oftens und bes Rordens, und ein Reisender, welcher nur den Suden der Bereinigten Staaten kennt, wurde einen gewaltigen Irrthum begehen, wollte er von diesen halbeivilisirten Bewohnern der Stavenstaaten oder den rohen hinterwäldlern des Westens einen Schluß ziehen auf den Gulturgradder Gesammtheit der Amerikaner. Wer dieses Kernvoll in seiner Urthumlichteit ohne Beimischung fremder Elemente kennen lernen und studiren will, der suche es im Often auf, wo es sich auf eine Stuse

der Gestitung und Freiheit erhoben, wie leine andere Ration der Gegenwart.

5. December, 47° F. Das wide Leben ber vorigen Rachte wurde auch in der vergangenen fortgesett. Man spielte, larmte, zechte und schrie bis in den hellen Morgen hinein.

Im Laufe des Tages hatten wir wieder ein recht deutliches Beispiel von jener Quacksalberei, wie sie in Amerika in so unverantwortlicher Beise getrieben wird. Einer Dame an Bord wurde plötzlich unwohl. Man rief nach einem Arzte. Ein Reisender trat hervor und gerirte sich als einen Jünger Aesculap's. Rachdem derselbe die Patientin untersucht hatte und eine Arznei verordnen sollte, eilte er in die Cabine des Schiffscapitains, und schling in einem Universal-Receptbuche ängstlich um das Heilmittel nach, wels des darin für die vermuthete Krankheit vorgeschrieben stand.

Ein großer Theil der ameritanischen Aerzte ift nicht wissenschaftlich gebildet, sondern macht seine Studien erft am Arantenbette. Biele deutsche Apotheter und Barbiere maßen sich hier den Titel von Aerzten an, eröffnen eine "Office", und verfahren mit den armen Patienten, die sich ihnen anvertrauen, auf so barbarische Beise, daß sie mit Recht die Best des Ortes genannt werden können, wo sie sich Bürgengeln niederlassen.

Da in Amerita der humbug oder die Marthschreiereizu einem gewissen Renommee gesommen ift, und hier der Grundsatz gitt: take care of yourself, so hat ein solches strusbares Berfahren von Seiten des Gesetzes keinerlei hinderniß zu befürchten; das als eine Consequenz wahrer Freiheit jeden Einzelnen für sich selber sorgen läßt. — Dafür aber sucht sich das Bolt, und manchmal auf nicht sehr glimpstiche Weise, an solchen mörderischen Quadsalbern zu rächen.

Der Leser wird schon öfters von der ameritantschen Lynchjustiz gehört oder gelesen haben, und die glasscheibenseindlichen Rapenserenaden, wie sie in den jüngsten Revolutionsjahren mißliebigen Bersönlichkeiten vor ihren Häusern oder unter ihren Bureauzssenstern gebracht wurden, mögen ihm eine schwache Idee von der Justiz geben, wie sie zuweilen das Bolt hier übt\*). Hat z. B. ein solcher Pseudo-

<sup>\*)</sup> In neueren Staaten, wo die Gerichtsorganisationen noch nicht sehr weit vorgeschritten find, und einsame, zerstreute Ausstedungen oft viel zu weit von Städten und Obrsern entsernt liegen, als daß deren Bewohner leicht einen Arm der Gerechtigkeit herbeirusen könnten, ist das Bolt oft zu seiner eigenen persönlichen Sicherheit gezwungen, Justiz zu siben, und in solchen Fällen, wo es nicht um Parteihaß, sondern um Abwehr von Gesindel, von Dieben und Mördern sich handelt, geschieht dies oft mit einer Rubo, Orde

nung vom Golf beträgt 30 Meilen, und von Rew- Orleans 165 Meilen. Mobile bat über 20,000 Einwohner, wowon die Sälfte Stlaven find. Im Jahre 4852 wurden von diesem Safen 430,846 Ballen Baumwolle im Werthe von 46,655,947 Bollars nach europäischen Märtten verschifft. Das Durchschnittsgewicht eines Ballen betrug 502 Pfund, der Koftenpreis 38 Dollars 65 Cents pr. Ballen, und  $7^2/_3$  Cents pr. Pfund.

Bährend einer Wanderung durch die Straßen von Mobile, die mit eleganten Kausläden und großen Aushängeschilden reich geziert sind, sahen wir an einer Thur einen Zettel kleben, der die gemalte Ausschrift trug: "Hier werden Reger ausgeliehen und auf Reger Geld geborgt." Ein alter Negerstlave stand neben dem Aushängeschilde, und die stiezen Blide, mit denen er uns betrachtete, schienen sein Erstaunen darüber auszudrücken, wie ein freier Meusch solch ein trübseliges Gesicht machen konnte! In seiner Berkommenheit begriff der Aermste nicht, daß es gerade seine Lage und die seiner ungkücklichen Kace war, die uns so ernst und tranzig stimmte!

Mittags um 1 Uhr schifften wir uns auf bem Postdampfer "Florida" nach New-Orleans ein. Seit langer Zeit hatten wir tein so prachtvolles Schiff getrof-

fen. In allen Raumen herrschte die größte Bequemlichkeit, das behaglichste Comfort. Die Schiffscabinen waren alle vortrefflich ventilirt und nicht so schmal und enge, wie man sie im Allgemeinen auf den Flußdampsschiffen trifft. Bir bezahlten für die Reise von ungefähr 165 engl. Meilen, mit Inbegriff von zwei vortrefflichen Mahlzeiten, fünf Dollars.

Die Bai von Mobile ift an manchen Stellen so seicht, daß gepflanzte Holzpfähle den Schiffen einen förmlichen Canal vorzeichnen, damit sie nicht auf Sandbanke gerathen. In der Nacht passirten wir den mächtigen Salzwassersee Bontchartrain und erzeichten in früher Morgenstunde dessen südwestliches Ende, wo wir das Schiff verließen, um vom Städtschen Milnebury aus, 8 Meilen von News-Orleans, die Eisenbahn zu benutzen.

Bahrend der kurzen Fahrt, die kaum 45 Minusten Zeit in Anspruch nimmt, fieht man zu beiden Seiten nichts als sumpfiges angeschwemmtes Land, und. nur an wenigen Punkten kann man fich eines trodenen Spazierganges erfreuen. Als wir eben über den schädlichen Einfluß nachdachten, den diese sumpfigen Gegenden auf den Gesuncheitszustand ihrer Bewohner namentlich in den heißen Sommermonaten ausüben muffen, drang ein wirres Gelärme an unfer Ohr. Es waren die gellenden Stimmen der Bagner, Rordamerika. III.

Rofferträger, Omnibusführer, Lohntutscher und Hotelsbiener, welche sich am Ausgange der Eisenbahn herumdrängten, und von denen ein jeder eine Rundsschaft zu erschreien hoffte. Wir hörten, wir sahen, wir fühlten, daß wir uns in dem großen Handelsemporium des Sudens befanden — in Rew-Dr-Leans!

S.

## XXXII.

## New=Orleans.

Die Lage der Sauptstadt der Louistang unter dem 29° 57' 23" n. Br. und 890 59' 4" weftl. 2. am linten Ufer des Miffifippi, der icon unterhalb Baton Rouge eine mehr öftliche als füdliche Sauptrichtung nimmt, ift nichts weniger als malerisch. Die Baufer fteben auf einer burch Ausfüllung troden gelegten Chene, welche bei bem regelmäßigen Anichwellen des Stromes im Krubiabre einige Ruf unter dem Niveau des Baffers ift, und nur durch fünftliche Erddamme gegen den Ginbruch der Aluthen geschütt wird. Es ift für die gablreichen Bewohner einer großen Stadt ein fonderbar banges Gefühl, die Baffermaffe eines verheerenden und machtigen Stromes wie ein Damoflesichwert immer dräuend über fich ju feben. Doch hat fich die Bevölferung nachgerabe baran gewöhnt, und troftet fich

bei ber Betrachtung, daß die verheerenden Absichten bes Flußgottes seit den letten Jahrzehenden mehr dem rechten Ufer gelten, wo er bedeutende Strecken vom Lande wegfraß.

Rein Berg von magiger Bobe überragt bie Stadt. Richt einmal ein bescheibener Sugel gab gu bem Berfuche einer amphitheatralischen Gruppirung ber iconeren Gebaude Anlag, Die es lediglich ihrem Architeften und bem Maurer verdanten, wenn fie eine etwas ftolgere Rigur als die Daffe fpielen, mit ber fie bie aleiche Bafis, eine traurige Moraftebene. gemein baben. Um eine Ueberficht von Rem-Orleans ju geminnen, mußte man die hochften Rirchthurme ober ben Luftballon besteigen. Bon ba murbe man bas febr ausgebehnte Banorama einer Stadt genie-, Ben, welche im Binter voll des gefchaftigften Lebens und Treibens, im Sommer ziemlich ftill und bazu aukerft fdmul und lanameilig ift, nur febr menige monumentale Rierden aufzuweisen und in einer troft-· lofen Umgebung voll dufterer unzuganglicher Sumpfmalber nicht einen einzigen leidlichen Spaziergang Etwas mehr malerisches Leben und frohern Ginbrud gewährt nur ber Anblid bes Miffifippi. Derfelbe hat hier zwar lange nicht mehr die impofante Breite, wie gwischen Demphis und Bidsbury, da weiter füdlich ein großer Theil des Baffere fich burch fogenannte Banous ober Flugarme vom Sauptbett trennt und birect ben Beg nach bem mexitanischen Golf einschlägt. Er ift bier auch feinem Rivalen, bem majestätischen St. Lorens im Rorden, ber gerade gegen bas Ende feines Laufes immer breiter und iconer wird, an Baffermaffe und Uferscenerie burchaus nicht ebenburtia, immerbin aber ein machtiger Strom, etwas breiter als ber Rhein bei Roln, ohne Infeln, ohne Sandbante, ohne Un feinen Ufern aber gewährt bier bie faft unüberfebbare Reihe der Schiffsmaften und taftellartigen Flugdampfer ein febr buntes Schaufpiel, und mitten unter rollenden Baumwollenballen und Buderfaffern tummelt fich eine geschaftige, fcwarg und weiß gefärbte Boltsmaffe. Der garmen beginnt mit Tagesanbruch, und erft mit dem Duntel ber Racht fommt die Stille an die Ufer wieder, und bas eintonige Raufden bes Stromes, bas man am Tage über dem Braufen und Bfeifen der Dampfer und dem ichreienden garmen bes Bolfes nicht gebort batte, wird wieder vernehmbar.

Wie alle Missifippi-Stadte dehnt sich auch Rew-Drieans mehr in der Länge als in der Breite aus. Die bedeutendften Straßen mit den schönften Raufläden und Magazinen lausen mit dem Strome parallel. Die breiteste Straße aber, die Canal-Street, welche den alten französischen Stadttheil vom amerikanischen trennt, nimmt die entgegengeseste Richtung.

Das Gefchäftsleben ift auf die icone St. Charles-Street und die umgebenden Straken gumeift beforantt. Dier wohnen die reichften Baumwollenband. ler und Schifferbeder, ober haben bier wenigftens ibre Geschäfteftuben. Auch Raffeebaufer und Trintftuben find bier am belebteften und einträglichften. Bwei prachtvolle Gafthaufer erheben fich einander gegenüber. St. Charles-Botel, mit einer Doppelreibe von Marmorfaulen, ift bem Meußern nach vielleicht der prachtvollfte Gafthof der Belt. Die Canal=Street und ber Lafapette=Square bezeichnen bie beiben Endpuntte ber Sauptbewegung in Bezug auf Beichafte und Bergnugen. Bon bier an wird es ftiller. Man fieht am Tage nicht mehr die aufund abrennenden Matler und Clerts in fo bichter Babl mit Baumwollgedanken im Ropfe. Mit dem reichen Gasaeflimmer ber brillanteften Rauf-Laben und Trinfftuben verftummt weiter öftlich auch bas Beraufch der Regelbabnen, das Orgeln und Erompetenblafen der Curiofitaten = Cabinette , Runft. reitergesellschaften und abnlicher Speculanten auf die Bergnugungefucht und den Geldbeutel der Bevolferung, welche trot ber enorm theuren Miethe in ber St. Charles-Street vorzugsweise ihr fliegendes Quartier aufichlagen.

An der Stelle Diefes ameritanischen Stadttheils, ber jest der erfte und reichste Diftrict ift und die

schönsten Gebände befist, lag vor dreißig Jahren ein öber Sumpf. Männer, welche noch in der Bluthe der Jahre stehen, erinnern sich, auf demselben Plaze, den heute das großartige St. Charles-Potel mit seinen Riesensäulen einnimmt, Sumpsichnepsen und wilde Enten geschossen zu haben. Die Canal-Street bezeichnete damals das westliche Ende der Stadt. Die französischen Creolen bildeten die vorwiegende Bahl und den reichsten Theil der Bevölkerung. Handel und Schiffsahrt waren im Bergleich zur Gesgenwart saft unbedeutend.

Der sogenannte französische Stadttheil oder ber zweite Diftrict zeigt bei geradlinigen regelmäßig gezogenen Straßen weder so große, schone und schmude Dauser, noch so reich affortirte Raufläden, noch ein so rühriges Geschäftsleben. Die hübscheren Sauser sind auch hier meist im Besitze von Amerikanern. Das St. Louis-Hotel, bei weitem das stattlichste Gebäude des französischen Quartiers, wurde von amerikanischem Gelde auf Actien gebaut, und dient zugleich als Gasthof und als Börsengebäude. Unter der hohen Ruppel seiner mit Säulen umgebenen Rotunde sinden auch die öffentlichen Stavenverkäuse Statt.

Unter ben Rirchen ift feine einer Beschreibung werth. Die tatholische Rathedrale St. Louis ift ein modernes Gebaude, in den Jahren 4792 bis 4794 in einem schlechten, durchaus verungludten Style ge-

baut. Sie bilbet bie Dauptfaçabe bes Jadfon-Square, dem Miffifippi gegenüber. Die beiben anberen Racaben biefes ziemlich bubichen und fonnigen Blates, ber im gitterumschloffenen Biered muschelbestreute trodene Bege, ein mageres Rafenftud jum Spiele der Jugend, eiferne Sitbante und Rofen-Rauden, die immer Bluthen tragen, einschließt, bilden die gleichförmigen boben Brivatwohnhäufer mit Beranda's ober Galerien eingefaßt, welche eine febr reiche Creolin auf Speculation erbaute, aber bei ber beträchtlichen Entfernung bes Blates vom Business-Centrum ichlechte Geschäfte bamit machte. ber traurigen Rathebrale ift die St. Batridfirche unweit bes Lafapette Blates, beren Bau im gothifchen Style über 400,000 Dollars gefoftet, eines erwähnenden Bortes, nicht aber bes übertriebenen Lobes werth, das ihr Dr. Rorman in feiner Befcreibung von Rem Drleans fpendet. Es verrath eben fo febr einen Mangel an Urtheilstraft wie an Schönbeitefinn . wenn or. Norman meint, Diefes außerft mittelmäßige Bebaude fonne mit den berrliden gotbischen Domen in England, Deutschland und Franfreich den Bergleich aushalten. außerbem noch ziemlich viele tatholische Botteshäuser, fo wie Rirchen aller hervorragenden protestantischen Confestionen in Rem Driegns. Reine ift als Bauwerf einer besondern Ermahnung werth. Die größte berselben ift die Episkopalkirche an der Canal-Street. Im Bau begriffen ift die neue Jesuitenkirche, die einzige unsers Biffens in Nordamerika, welche durch den zierlichen maurischen Styl nach dem Borbild der Alhambra und einiger der alten Moscheen Sudspaniens ihre Birkung auf die Phantafie der Andächtigen versuchen wird. Der Bauplan ist von einem Mitgliede der Gesellschaft Jesu entworfen, welcher sich lange in den mit maurischen Denkmälern reich gesegneten Städten Andalusiens und Nordafrika's aufgehalten.

Große und febr geräumige Gebäude find die verschiedenen Sospitaler, welche auch ihrer innern vortrefflichen Ginrichtung wegen eine nabere Ginficht fremder Besucher wohl verdienen. Darunter ift das, Charity-Hospital, beffen Bau 1779 begonnen und 4786 beendigt murbe und über 450,000 Dollars gefoftet baben foll, das bervorragendfte. Meußerlich noch schöner, aber minder geräumig und nicht so reich dotirt ift bas Marine - Sospital im gothischen Style am rechten Stromufer, ber Stadt Rem-Orleans gegenüber. Der Bau toftete 130,000 Dollars und fteht erft feit 20 Sahren. Roch neuern Datums ift, die Maison de Santé. Für alle bergleichen milbthatige und gemeinnütige Anftalten und Bauwerte hatte man in Rem-Orleans von jeher eine offene Sand, und reiche Spenden von Brivatleuten

wetteiferten darin mit den freigebigen Dotationen, welche der Stadtrath zu ähnlichen Zweden auf Rosten der Gemeinde bewilligte, freilich damit aber auch den Grund zu den bedeutenden Stadtschulden legte, deren Zinsenbestreitung gegenwärtig die Bäter der Stadt in gewaltige Berlegenheit sest, und die vielen drückenden Steuern veranlaßt, mit welchen zur Beit unseres Aufenthaltes in den Wintermonaten 4853 sogar der ehrenwerthe Pandwerkerstand — ein unerhörter Fall in den Stadtannalen der Union — bedroht wurde.

Die Municipal-Hall bilbet das Hauptgebäude am Lafavette-Blate, im jonischen Style, mit einer Borballe von Granitfäulen, auf welche die Ameritaner, ganz so wie die Aussen in Betersburg, bei ihren öffentlichen Gebäuden wahrhaft versessen sind, obwohl diese Bauform durchaus nicht immer zu dem Bwede der Gebäude und der Bequemlichkeit past. Hier besindet sich neben dem Bolizeigericht und dem Saale für öffentliche Berhandlungen auch die einzige durch Privatbeiträge begründete größere Bibliothet mit einem sehr schönen, geräumigen und bequemen Lesezimmer. Das Comits, dem die Auswahl und die Auschaffung der Bücher übertragen worden, mag wohl nur Baumwollentöpse unter seinen Mitgliedern gezählt haben, denn die Auswahl der Werke konnte

taum schlechter sein und zeugt eben fo fehr von ber Ignorang als von der Geschmacklofigkeit der Leiter.

Rem-Orleans ift eine noch ziemlich moberne Stabt. Die erften Baufer murben unter ber frangofischen Berrichaft in ber Louifiana 1748 gebaut. frangöfische Gouverneur refibirte guvor in Bilogi am mexitanischen Golf, einem unbedeutenden Städtchen, welches ein Theil ber mobihabenbern Bevolferung bon Rem-Orleans zu feinem Sommeraufenthalte mablt. und wo nicht ein Gebaude gu feben, bas an irgend eine frubere Bichtigfeit bes Ortes erinnerte. Bienville war bamals ber neu ernannte Gouverneur, bem bie frangofische Regierung ben Auftrag gab, an irgend einem Buntte ber Diffifippi · Ufer ben neuen Regierungent zu mablen. Dan ichmantte eine Reit lang. Mirgende bot fich an ben Ufern bes untern Stromes in nicht zu großer Entfernung vom Golfe ein bequemes, erhöhtes und gefundes Terrain. Ueberall war ber Einbruch bes Stromes im Fruhjahre und das gelbe Rieber in den trodenen Monaten gu fürchten. Die Directoren ber "Compagnie de l'ouest", beren Sandelsmonopol ein Jahr guvor burch ein neues Brivilegium auf 25 Jahre erneuert worden, entschieden fich im Einverftandnig mit ber militairi. ichen Dacht fur ben Buntt, ben man gegenwärtig "Crescent City" nennt. Schon im folgenden Jahre

4749 trat der Missispi verheerend über seine User. Die neuerbauten Bohnungen wurden weggeschwemmt. Drei Jahre später wurde der Bersuch durch Deslorme erneuert. Die Bevölkerung im Jahre 4723 belief sich nicht über 200. In demselben Jahre kamen die ersten deutschen Emigranten den Missispi hinauf bis nach Rew-Orleans. Die Regierung bewilligte ihnen einen kleinen Uferfrich, 35 englische Meiken oberhalb der Stadt, zur Riederlassung. Roch jest führt die dertige Gegend den Ramen "German coast." Spuren der deutschen Sprache sollen sich noch in einzelnen Familien sinden. Die meisten haben sich mit den Ereolen oder Amerikanern vermischt, und sprechen englisch oder französisch.

Im Jahre 1727 ließen sich die ersten Jesuiten in Rew-Orleans nieder. Ihr Kloster ftand am untern Theile der Borstadt St. Mary. Als durch die papstliche Bulle im Jahre 1763 die Jesuiten aus den meisten katholischen Ländern Europa's vertrieben wurden, verließen sie auch die Louistana. Ihr Eisgenthum in New-Orleans wurde für 180,000 Dollars vertauft. Nach den heutigen Preisen der Grundstüde wäre es jest 15,000,000 Dollars werth.

Die Ansiedler am untern Rissippi hatten inzwischen Zuwachs erhalten durch die französischen Auswanderer aus Canada und Rova Scotia, welche dort nicht mehr bleiben wollten, als das Land in Folge der Riederlage Montcalms unter den Mauern von Quebec unter englische herrschaft tam. Ein Theil dieser Emigranten ließ sich in New-Orleans, ein anderer Theil weiter nordwestlich oberhalb der deutschen Colonie nieder. Die französische Einwanderung stodte, als das herrliche Missisppithal 4763 von Frankreich an Spanien abgetreten und von letterer Macht 4769 definitiv in Besitz genommen wurde. Spanische Emigranten kamen gleichwohl nur in sehr geringer Zahl an, und die herrschende Sprache der Bevölkerung Louisiana's blieb die französische.

Das Rlima von Rem Drleans icheint bamals ungegdtet bes sumpfigen Grundes nicht febr gefahrlich gewesen zu sein. Die morderische Seuche, die seitdem periodisch muthet und hier fo viele Taufende icon in bas fenchte Grab fturate, ericbien jum erften Dale im Sabre 4769, und man bebauptet, baf fie burch ein britifches Schiff von ben Ruften Afrita's mit einer Labung Regerstlaven eingeführt worden fei. Go folgte einer icanblicen Inftitution, welche nicht nur bem politischen Fortschritte und bem ebenburtigen Aufschwunge bes Gubens mit ben norbifchen Staaten im Bege fteht, fondern auch durch bie Berachtung ber Arbeit, die fie überall begleitet, ben Reim ber Unfittlichfeit und bes Berberbens in die Gesellschaft gebracht bat, und die Butunft Diefes Staates mit ben fcwargen Befahren von St. Domingo bedrobt, der Fluch auf dem Fuße. Das gelbe Rieber ift feitdem nicht mehr vom untern Diffifippi verschwunden, und wenn es in manchen Sommern auch gelinde auftritt, fo tehrt in gewiffen Berioden der morderische Charafter der Epidemie boch immer wieder. Die wohlhabenden Bewohner von Rem Drieans thun gwar ihr Möglichftes, ben Berdacht eines bosartigen Rlima's von ihrer Stadt abaumalgen, in der Beforgniß, daß die Angft vor bem gelben Rieber bem Sandel ichade und die Dieberlaffung vieler Fremben verbindere. Die Todtenregifter und die Rirchhofe bagegen zeugen ichauerlich genug von der Babrbeit. Die Armen find freilich bier wie überall am meiften gefährdet, da fie in ben ungefundeften Stadttheilen und bichter beisammen wohnen, fchlechtere Rahrung haben und den Diasmen ber beißen Monate nicht entflieben tonnen, wie bie Reichen, welche bie gange Sommerzeit von Unfang Juni bis Ende September in den gefunden Babeorten au ben fandigen Ufern des Golfs von Megito jugubringen pflegen. Ueber die Ratur des gelben Riebers findet man die ausführlichften Dittheilungen auf fleißige Beobachtungen geftust in ben Schriften von Dr. Kenner und Dr. Dowler.

3wei und zwanzig Jahre später, als der erfte Besuch des gelben Fiebers, tam die erfte Truppe französischer Komodianten in New-Orleans au, ein

Ereigniß, das der französische Geschichtsschreiber der Louistana besonders hervorzuheben für gut sindet. Französische Schauspiele und Opern haben sich bis auf den heutigen Tag erhalten, während die französisch redende Bevölkerung von Jahr zu Jahr armseliger und lumpiger wird, und die französische Anstedlerbevölkerung eben wegen ihres vorherrschenden Romödiantencharakters in einem der fruchtbarken und gesegnetsten Länder der Belt nichts Tüchtiges und Dauerndes zu gründen wußte, die die thätigen und klugen Amerikaner kamen, die es verstanden, dem Handel und Berkehre einen Schwung zu geben, wie man ihn am Rississpilippi unter französischem und spanischem Scepter nicht gesehen hatte.

Die erste Gesellschaft ameritanischer Kausleute ließ sich mit Einwilligung der spanischen Regierung 4795 in Rew-Orleans nieder. Die Spanier blieben aber die herren und die französischen Creolen die Grundbesitzer, und sahen nicht ohne Migvergnügen die anglo-amerikanischen Gafte in ihrer Ritte mit ihrem überlegenen handelsgeiste und kaltem, praktischem Berstande. Erft als die spanische herrschaft in der Louistana, welche 32 Jahre gedauert, mit der Rückgabe der Colonie an Frankreich endigte, und der große Rapoleon, eingeschüchtert durch Jefferson's mannhafte Erklärungen, die Louisiana gegen Geldentschädigung an die Bereinigten Staaten abtrat, er-

folgte der Anfang jenes ftaunenswürdigen Aufschwunges, der ohne den Arebsschaden der Stlaverei ein
noch viel mächtigerer geworden ware, und vielleicht
ben Glanz und Reichthum der nordöftlichen Staaten
verdunkelt batte.

Es befanden fich damals nur wenige armfelige öffentliche Gebaude in Rem Drleans. Der aröfite Theil des Bodens, auf dem jest der ameritanische Stadttheil fteht, war im Befite eines mafig bemittelten Creolen. Ramens Gravier, ber beute mehr Gold haben tonnte, als ber alte Rrofus, wenn er ben Bana ber Dinge abnend feine Grundftude einige Sabrzebende langer behalten hatte. Durch die Ueberfiebelung vieler Amerifaner aus ben Reu-England-Ragten nach Louifiana tam nicht nur in ben Große bandel, den die frangofischen Creolen nie verftanden haben, ein vorher nicht gefehenes Leben, fondern auch die Production von Baumwolle, Ruder, Tabat und Reis in den Theilen des Landes, welche in den fruchtbaren Alluvialebenen ber verschiebenen Bapous gelegen, erhielt durch bie Ginwanderung der Capitalien und den fraftigen Unternehmungsgeift ber Mantees einen neuen Impuls. Ernte und Ausfuhr baben fich innerhalb weniger Jahre verzehnfacht. Bevölferung nahm reißend zu. Biele Gegenden feitwarts vom Sauptftrome, die unter frangofifcher und fpanifcher Berrichaft brach gelegen, liefern gegenwartig die iconfte Baumwolle und die reichten Buderernien. Dr. Senne, ein ehrwurdiger amerifanifcher Bffanger, bem wir viele intereffante Mittbeilungen über den Culturzuftand des Landes verbanten, verficherte une, bag er 4804 mit bem erften Baumwollenballen, ber aus ben Umgebungen von Ratches exportirt worden, die Reise nach Rem = Orleans gemacht. Best find die Uferlandschaften des Miffifippi in dortiger Gegend mit unabsehbaren Baumwollenpflanzungen bedeckt, und die Ausfuhr von Rem = Dr= leans im Laufe des Jahres 1853 murde auf 11/4 Millionen Ballen gefdatt. Die von ben Baumwollenpflanzern eingenommene Bobenflache im Staate Louifiana betrug im Jahre 1850 beinghe 2,400,000 Acres. Die Cultur bes Ruderrohrs fam weit fpater in Aufschwung, und ift zwar weit einträglicher in Folge eines Schutzolles von 40 Brocent gegen ben westindischen Auder, aber auch auf weit engere Grenzen eingeenat wegen bes Kroftes, ber bie nördlichen Gegenden ber Louifiana jeden Binter bebrobt. Das Buderrobr bededte 1850 ein Areal von 250,000 Acres. Ungefahr den gleichen Bobenraum nimmt bie Cultur bes Reifes ein. ber fteigenden Gultur bes Landes und dem Auffcwunge bes obern Diffffppithales nahm auch ber Seehandel gewaltig zu. Die Bahl ber eingelnufenen Segelschiffe im Jahre 1849 belief fich auf 1073 Bagner, Rorbamerifa. III. 24Schiffe, die der Ruftenfahrzeuge auf 1494, gufammen mit einem Zonnengehalt von 856,443.

Unter allen Städten der Union hatte Rew-Orleans von der Gründung der Stadt bis auf den
heutigen Tag die gemischtefte Bevölkerung. Der Census von 1850 giebt 419,464 Seelen an. Im Jahre 1853 wurde die Bevölkerung auf betläusig 440,000 geschäpt\*). Reine Rationalität überwiegt hier bedeutend an Bahl. Genaue statistische Angaben über die verschiedenen Rationalelemente der Bevölkerung sind nicht vorhanden. Man schäpt die französischen Creolen auf 40,000, die Frländer auf 35,000, die

im Jahre 1840 24,552 Seelen.

,,

., ,, 4845 **32**,947

,, ,, 4820 44,350

,, ,, 4825 45,336

,, ,, 1830 49,826

, ,, 4840-402,494 . .. 4850-449.464

Die Bahl ber Karbigen ift in den letten Jahrzehenden nicht angegeben. Sie betrug

im Jahre 4840 8,004 Seelen.

,, 1820 19,737

,, 1830 24,280 ,

3m Jahre 4853 wurde die farbige Bevöllerung auf etwa 26,000 Seelen geschäht.

<sup>\*)</sup> Die rasche Bunahme der Bevollerung fieht man aus folgender Ueberficht. Es betrug biefelbe

eigentlichen eingeborenen Amerikaner nur auf 25,000. Spanier find keinesfalls über 6000 vorhanden, Italiener nur einige hunderte. Die Zahl der Deutsichen wurde mit Inbegriff der Ortschaften Algier und Friedheim am nächten Stromufer auf 20,000 bis 24,000 geschätt.

Die frangofischen Creolen, fruber ber wohlhas bendfte und tonangebende Bevolkerungstheil, nicht nur pon Rem. Orleans, fondern von der aangen Louifiana, verlieren gegen die englisch redende Bevölkerung mehr und mehr an Boden, an volitischem Ginfluß, an gefellichaftlicher Bedentung und - an Gelb. Sie werden aus den iconeren und belebteren Straffen, gang fo wie in Montreal und Quebec, mit jedem Sahre mehr nach ben armeren und. ichmuzigeren Stadttheilen gurudgebrangt. Auf dem Lande giebt es noch ziemlich viele reiche Pflanger, bie frangofifch fprechen. Aber auch fie fpuren bereits empfindlich die Concurreng mit ben prattischeren Anglo-Amerifanern, welche viele Bflangungen und brach liegende Grundftude von den Greolen angefauft baben. Die meiften frangofifden Blantere find tros. ihrer ausgedehnten Befigungen und ihrer gablreichen Stlaven verschuldet. Sie erhalten fich nur noch baburch einigermaßen, daß fie mit unmenschlicher Barte ibre Stlaven mit Arbeit überburden. In Rew - Dr -. leans find die Ereolen vom Großhandel beinghe.

ganglich ausgeschloffen, und felbft ber Detailhandel entschwindet mit jedem Jahre mehr ihren Banden. Bur induftriellen Bevolferung ftellen die Frangofen verbaltnigmäßig ein febr geringes Contingent. meiften leben noch von ben Renten eines Gigenthums, Die fie mußig vergeuben, und vom Ertrage ber Arbeit ihrer Stlaven, die fie an amerifanische ober beutsche Ramilien als Dienstboten ausleihen oder als Tagelohner an der Levee arbeiten laffen, oder, wenn bie Stlaven zu alt und fdmachlich find, Bertauf von Blumen und fußen Ledereien-auf die Strafe fenden. Das Grundeigenthum ift bereits großentheils in ameritanische Bande übergegangen. Die perarmten und verschuldeten Creolen ichlagen Baufer und Grundftude an bie Dantees los, undgieben fich in die entfernteren Baraten gurud. Den Tag bringen fie mit Trinken, Blaudern und Raul-Ienzen au. Gin Theil von den reicheren frangonichen Stadtfamilien bat fich mit den Ameritanern burch Beirath verschwägert, ift bereits halb ameritanifirt, und die Rinder fprechen das Englische mit Borliebe. Die frangofischen Crevlinnen find im Allgemeinen hubscher, graciofer und gefellig gewandter als die ameritanischen Damen. Diese außerlichen Borguge üben felbft auf die trodene Phantafie ber beiratheluftigen Mantees ihren reizenben Ginfluß, und da lettere gewöhnlich mehr Gelb haben, als

4

die besten Creolenfamilien, so übersieht man ihre unliebenswürdige Steifheit, und der reiche ameritanische Freier wird dem heruntergekommenen Creolen vorgezogen. Aus den Kindern einer solchen creolischamerikanischen Che gehen aber beinahe immer ächte Amerikaner hervor. Es bewährt sich die Charakterüberlegenheit des kräftigern Stammes. Auch einige von den reichsten deutschen Großhändlern sind mit Creolinnen verbeirathet.

Die Amerifaner baben im Gangen ben Sandel und den meiften Grundbefit in Sanden. 3m Erporthandel concurriren mehrere deutsche Baufer volltommen ebenburtig mit ihnen. Der febr einträgliche Baumwollenbandel ift fogar größtentheils Monopol der Deutschen Großhandler. Die Saufer Schmidt u. C., Bebrüder Beine, Rodewald, Eimer u. f. m. haben es noch beffer ale die Amerifaner verftanden, burch Antnupfung perfonlicher Berbindungen in den größten Sandelsplägen Europa's ben Baumwollenbandel an fich ju ziehen. Ihre Firmen genießen bes beften Die Amerifaner bagegen find in faft aus-Gredits. folieflichem Befige des Importhandels. Den Bebarf feiner europäischen Baaren bezieht Rem-Orleans gum bei weitem größtem Theile über Rem-Dorf, nicht direct von englischen Bafen. Diefes Berhaliniß tann freilich nur fo lange bauern, ale bie europaiiche Auswanderung im Bunehmen ift und die in den

Safen von Livervool, Savre und Sambura guftromenden Emigranten die Bagrenbefrachtung ber nach Rem-Orleans bestimmten Schiffe, Die bort Die Baumwolle für bie europaischen Martte bolen, überfluffig Auch ber Buderhandel ift größtentheils in machen. ben Banden ber Ameritaner, da biefes Brobuct in ben Bereinigten Staaten felbft verzehrt wird. Daffelbe lakt fich von faft allen inlandischen Confumtions. artifeln fagen. Die Schiffsladungen mit Getreibe und Schlachtvieh, die aus ben nordweftlichen Staaten auf dem Diffifippi berabtommen, geben im Großhandel faft ausschließlich burch ameritanische Bande. Gelbft ber Detailhandel ift jum größten Theile im Befite der Ameritaner. Die Concurreng der Creo-Ien nimmt ab, und Irlander und Deutsche, obwobl fich beren viele auch in diefem Zweige febr fraftig rühren, haben teine Ausficht, die geschäftsgemandten Mantees zu überflügeln.

Das Rathsel ber eigenthumlichen Ueberlegenheit ber Anglo-Amerikaner im Handel über alle Nationa-litäten findet neben der Einseitigkeit und dem merkwürdig praktischen Sinne, zu welchem angeborene Naturanlage, Erziehung und die politischen Verhältnisse gleichmäßig mitwirkten, in dem überlegenen Affociationsgeiste dieses Bolkes seine Lösung. Die weitverzweigten Gesellschaften der Odd-Fellows und der Freimaurer haben auf eine wunderbare Beise

beigetragen, ben bruberlichen Geift bes gangen mobihabenden Theiles der Bevolferung zu beben und jenen fleinlichen Brodneid, der am allerwiderwartigften in ber beutichen Bevolterung ftedt, gurudgubrangen. Da die Aufnahme in biefe gesellschaftlichen Orden nie ohne eine gemiffe Controle des fittlichen Bandels Statt findet und die Opposition eines eingigen Orbensmitgliebes, wenn es gureichende Grunde dafür anzugeben weiß, diefe Aufnahme unmöglich macht, fo ift eine Daffe von Industrierittern und fcblechten Subjecten, die fich durch leichtfinnige Speculationen ober betrügerischen Banterot um ibren Ruf gebracht, ausgeschloffen. Dazu erfordert ber Eintritt nicht gang unbeträchtliche Geldopfer, welche ötonomisch ruinirte Individuen nicht leicht zu leiften vermögen. Durch bas Bewuftsein jedes Gebenden, daß er im Ralle unverschuldeten Ungluds auf die gleiche Unterftugung Anspruch habe, wird eine gewiffe Arendigkeit in dem Darbringen des regelmäßigen Geldopfere erzeugt und genabrt. Dabei tommen aber bei den Deiften die gefellichaftlichen Bortheile einer folden durch die gange Union verbreiteten Bruderichaft weit mehr noch in Anschlag, als die Sicherung gegen einen Ruin ber ötonomischen Lage, ben viele Mitglieder mit folidem Bermogen in ber That nicht zu furchten hatten. Der Obd-Rellow ober Freimaurer, ber Geschäfte balber bie rei-

den Staaten bes Oftens bereift, findet überall Grebit und Erleichterung bes Berfebrs, wenn er bem Geschäftsfreunde als Bruder fich antundigt und Empfehlungen anderer Ordensbruder mitbringt, die ibm nie versaat werden. Mitalieder Diefer Orben, Die au Sandelsameden oder in der Abnicht bleibender Riederlaffungen ben Beften ober Guden befuchen, verlieren dort ichneller als Andere bas Gefühl des Arembseins. Gie melben fich bei ibrer Loge, und finden immer Bruder, die fie mit Rath und That unterftugen. Das angenehme Bewußtsein und bie Gewohnbeit ber Gegenseitigfeit erwarmt und erhalt in ben Deiften ben bienftfertigen und gefälligen Sinn. Deutsche, Irlander oder Frangofen, welche an diefen ameritanischen Brauch gegenseitiger Unterftugung und Bruberlichfeit fich noch nicht gewöhnt baben und auf die eigene Rraft und bas eigene Glud mehr als auf jene focialen Bortheile vertrauen, muffen in der Sandelsconeurrens mit einem burch ben Affociationsgeift fo fart gewordenen Bolte nothwendig ben Rurgern gieben.

Der Charafter der Amerikaner scheint hier durch den Umgang mit Sudlandern vor anderen Nationalitäten von seiner Steifheit und Einseitigkeit weniger verloren zu haben, als in den großen Städien Birginiens und der beiden Carolina's. Man halt in Rew-Orleans allerdings weniger auf Sonntagsftrenge,

und der Temperenzeifer der Ameritaner ift in teinem Beraleiche mit Bofton und Bbiladelphia. Aber von feinem eigenthumlichen Befen bat ber Mantee in Rem-Drleans ficherlich am wenigsten eingebußt. Bochft selten lernt er bas Frangofische und spricht es immer Die Entheiligung des Sabbaths durch lärmendes Trinten, Regelschieben und beutsche Tangmufifen überfieht er, ohne die fremde Sitte nachauabmen. Sind die achten Amerikaner einmal an Rabl ben Creolen überlegen, fo wird es an Berfuchen, die Stille und Langeweile bes öftlichen Sonntags einzuführen, nicht fehlen. Schon zu Anfange bes Sabres 1853 murbe im erften Diftrict ber Berfuch gemacht. bie Bahl ber Bar-rooms ober Trintftuben ju beidranten ober aufzubeben, icheiterte aber an ber alten eingerofteten Gewohnheit. Gleichwohl mußten es die Amerikaner bis zu einer Abstimmung über diese Krage au bringen, und die Gegenvartei der Trinkluftigen batte nur eine unbedeutende Majoritat.

Ueberall, wo dieses fraftige Geschlecht sich einburgert, drudt es dem Lande sein vorherrschendes Gepräge auf. Bet dem großen Kampse der Sprachen, Sitten und Gewohnheiten im Suden merkt man mit jedem Jahre mehr den unaufhaltsamen Fortschritt des englisch-amerikanischen Elementes. Für den donomischen Ausschwung des Landes ift das ein unermeßlicher Bortheil. Dem geselligen Frohsinne und der Unterhaltung geschieht damit ein wesentlicher Die Sitten und ber porherrichende Gefell-Eintraa. Schaftston ber großen Sandelsftadt am untern Diffifindi ichwanft amiichen ameritanischer Monotonie. Steifbeit und Langeweile und frangofifcher Oberflachlichfeit, Frivolität und Liederlichfeit. Für jeden bober gebildeten Menfchen von Gemuth und Liebe gur Runft und Biffenschaft bietet der Aufenthalt in Rem-Orleans wenig Erfreuliches. Es wohnt in ben Bemuthern und Beiftern felbft Derer, Die einige Bratenfion auf Bilbung machen, eine unbeschreibliche Debe und Leerheit. Rlima, Tagesbeschäftigung und das allgemeine Beisviel wirfen contagios, und wer noch mit einigem empfänglichen Ginn fur ienes Schone und Edle, das außer Dollars, Baumwollenballen. Trinfftuben und Bordells die Freuden des Lebens zu erhöhen vermag, in diese große Sauptftabt bes ameritanischen Gubens tommt, lernt ibn bald abstreifen. Es icheinen in der Atmosphäre noch mehr vergiftende Diasmen für Beift und Charafter, ale fur ben phyfifchen Denichen ju fdweben. Bir lernten bier an Beispielen ber tranrigften Art tennen, wie diefen Ginfluffen in die Lange felbft Manner nicht widerftanden, die mit Bildung und den besten Anlagen des Gemuths hieher getommen maren, nun aber von den gewöhnlichften Baumwollen- und Dollarmenichen fich taum mehr unterscheiben. And ber humane Sinn geht bei solchen Individuen balb verloren, und man könnte Leute nennen, die, einst vom tiessen Abscheu gegen die scheußliche Institution der Regerstlaverei beseelt, nun schon so weit metamorphositt sind, daß sie nicht nur selber Stlaven halten, sondern auch die Stlaverei mit wahrem Ingrimme gegen jede abolitionistische Einrede vertheidigen.

Ausnahmen von diefer allgemeinen Regel laffen fich wenige anführen. Ein eben fo wiffenschaftlich gebildeter als gefälliger Ameritaner ift Berr be Bow, Berausgeber einer vielverbreiteten Review. bem wir für die Mittheilung vieler intereffanter Rotizen über Statistit uud Rationalotonomie vervflichtet find. Der alte ehrwürdige Advocat Bennem, ber, obwohl ein febr reicher Mann und burch Erbichaft in Befit einer großen Blantage mit vielen Regeriflaven gekommen, die Stlaverei nichts besto weniger als das größte Unheil und moralische Berderben bes Landes verdammt, verdient in erfter Reihe ber wiffenschaftlich gebildeten Manner genannt ju werden. Eben fo der gelehrte Argt Dr. Fenner, ber auch als Schriftfteller Bedeutendes geleiftet hat. Unter ben angesehenften beutschen Raufleuten ragt Berr Beine aus Samburg, ein Better bes berühmten Dichters, eben fo febr burch gaftfreien Sinn 332

und Liebenswurdigleit, wie durch Reichthum und Geschäftstenninig bervor-

Rem-Orleans bat im Rorben ben Ruf beiterer Geselligkeit, ben es in ber That nicht verdient. Bei all' ben öffentlichen Bergnugungen tonnten wir nur eine robe ungegabmte Genuffuct, aber weder Bebagen noch Geschmad mahrnehmen. Es giebt weder elegante Raffeebaufer, wie in Baris, wo in geichmadvoll becorirten Sallen zwischen ben glangenben Spiegelwänden die Bafte an Marmortischen figen, Raffee ober Gefrorenes genießen ober Beitungen lefen, noch gemuthliche beutsche Rneiven nach Art ber Biener ober Munchener Bierbaufer. Un Berfuchen, folde Unftalten einzurichten; bat es nicht gefehlt. Sie fonnten aber feinen rechten Antlang finben, und Die Unternehmer verloren ihr gutes Gelb babei. Die wilde Saft, in ber man bier nach Gelb und Benuffen jagt, läßt tein Boltsvergnugen auftommen, bas eine gewiffe Mäßigung und behagliche Rube er-Die Bar-rooms oder Trintftuben find awar burch alle Stadtibeile in ungeheurer Bahl vorhanden, und fehlen felbft nicht in ben erften Gaftbaufern, machen auch trot bober Abgaben mitunter febr lucrative Beschäfte, bieten aber meber bas Comfort, noch ben gemuthlichen Genug, wie bie Raffeebaufer in den großen Städten Franfreiche und Deutschlands. An Durft und Trinfluft icheinen die ver-

C

fcbiebenen Rationalitaten zu wetteifern. Rein Be-Toaft wird abgemacht ohne ein Glas Brandy ober Biefb ober fublandifchen Wein, bas nicht langfam und behaglich durch bie Reble gleitet, fondern in einem einzigen Buge binabgefturzt wird. Eben fo baftig, wie man gefommen, rennt man wieber binaus, in ber Aurcht, Beit und ein neucs eintraaliches Befchaft zu verfanmen. Der Befuch wird aber mobil ein Dugend Dal bes Tages und barüber wiederholt. Dan icheint an ben gludlichen Erfalg feines Gefdafts zu glauben, dem nicht ein Glas Whisty bie Beibe gegeben. Mit vielen diefer Raffeebaufer find auch eigenthumliche Regelhallen verbunden, bie man in Europa nicht tennt. Bier bis funf Regelbabnen fteben ba bicht neben einander, und Rugeln des vericbiedenften Calibers rollen unabläffig bin und ber. Daß in ber Regelmitte fein Ronig fteht, verftebt fich in einer Republit von felbft.

Die Theater find mittelmäßig. Die Oper ift franzöfisch, wird aber bei den hohen Eintrittspreisen im Ganzen wenig besucht. Die Runftler waren im Binter 4852/53 ziemlich gut, das Orchester ließ aber viel zu wünschen übrig. Für classische Musit fehlt hier jede Empfänglichtett. Die süßlichen Melodien der modernen Italiener werden am häusigsten gehört; Donizetti und Berdi find die Lieblinge des Publitums. Die Bull's "Farewell-Concerte", wie

ber berühmte Birtuod fie bei der Anfundigung nannte, ba er feine funftlerifche Laufbabn fur immerabichließe, um ale Burger ber Bereinigten Stagten und vennfplvanischer Rarmer im Schluffteinftaate au leben und zu fterben, murben gwar giemlich gablreich besucht, aber die Langeweile ftand, auf allen Gefichtern bes Aubitoriums gefdrieben. Lola Montes, die in einem Drama, welches eine Episobe ibrer eigenen Lebensgeschichte bebandelt, als Freundin und politische Rathgeberin bes "King Louis of Bavaria" auftrat, und fich bem Bublicum als Revolutions. belbin und Opfer ber Jesuiten barftellte, machte in Rem-Orleans febr aute Beidafte, mabrend fie in bem fittenftrengern Bofton, wo bie andachtigen Labies nicht einmal ihren Chemannern gestatteten, Die vielberüchtigte Tangerin auf ben Brettern gu feben, bekanntlich Riasco machte - eine Erscheinung, die siemlich bezeichnend fur ben verschiedenartigen Charafter beider Stadte ift. In dem unbeschreiblich obsconen "Spider Dance" magte Lola Montes in Bofton gar nicht aufzutreten. In Rem-Orleans fand aber berfelbe Tang ben meiften Applaus, und gog noch immer viele Besucher an, welche ber Bieberholung bes baperifchen Spectatelftude mit Beren von Abel und dem "Baron Remspaumer" bereits berglich überbruffig geworden.

Es existiren bier brei große Clube, in welchen

ber ameritanische Gesellichaftston vorberricht. Belitan=Club hat die gablreichften Mitglieder und ein Local, in welchem englisches Comfort mit franabfifcher Elegang wetteifert. Unter allen abnlichen Beranuaunasvereinen der Belt zeichnet fich biefer Club durch die ungaftliche Bestimmung feiner Statuten aus: daß tein Fremder in die Gefellichaft eingeführt werden darf. Bir mochten allen abonnirten Gefellichaften großer Stadte rathen, als Revanche ibren Statuten ben Baragraphen beigufügen: \_ baff jeder bonnette Fremde bei ihnen eingeführt werden tonne, mit Ausnahme der Mitglieder des ungaftlichen Belifan-Clubs in Rem Drleans." Der Rem Dr. leans-Club respectirt bagegen bas alte beilige Recht ber hospitalität. Der Jahresbeitrag jedes Man bat bafur. Mitaliedes betragt 50 Dollars. außer ber Benutung ber Gesellichafts., Spiel- und Lefezimmer auch noch ben Bortheil, Frubftud und Abendeffen gratis genießen zu tonnen. Der eigen= thumliche Brauch des unentgeltlichen Frubftuds (lunch) existirt übrigens in allen Bar-rooms von Rem Drleans für das gesammte Bublicum, und nur ber genoffene Bein ober Liqueur wird babei bezahlt. Man genießt bier die Speisen ftebend. Arme Teufel und Müßigganger haben mithin in Rem - Orleans ben Bortheil, auf feinen Fall verhungern gu tonnen. In ben größeren Erinfftuben fteben auch Rafe und

Concurrent noch ungleich leichter werben, benn wenn fie auch binter ihren ameritanischen Bunftgenoffen in Beaug auf Schnelligfeit bes Arbeitens und Gefchid. lichfeit im Berfauf gurudfteben, fo übertreffen fie diefelben bingegen durch nachhaltigern Rleiß, durch Solidität der Arbeit und burch bausliche Sparfamteit. Manche Brofestionen, g. B. die der Fleischer und Buderbader, find jum größern Theil in ben Banden ber An Schneibern, Schuhmachern, Schrei-Deutschen. nern, Sattlern giebt es, wenigftens im Berbaltnif ber Bevolterungezahl, mehr Deutsche als Ameritaner und Erlauber. Ein amerifanischer Advocat und Grundbefiger in Lafapette, ber bort feit vielen Jahren refibirt, und bas gange Berben und Gebeiben biefer ausgebehnten Borftabt fast vom Beginne an überblidte, rubmte uns die Deutschen nicht nur im Bergleiche mit ben Irlandern und ben Creolen, fonbern gab auch zu, daß fie felbft feine Landsleute in manden Gigenichaften übertreffen. Als Gigenthumer vieler Bauplate rubmte er por Allem an ibnen, bak fle ihren eingegangenen Berbindlichfeiten punttlicher nachtämen, und die Bahlungstermine ohne gerichtliche Mahnung richtiger einhielten, als irgend eine ber übrigen Rationalitäten. Freilich ift auch die Rabl der Armen und Befitofen ziemlich groß unter ben Deutschen. Biele arbeiten auf den Schiffen, Andere fieht man an der Levée mitten unter Regerin dem er geboren war, ganz von Zuder und in den schönsten Farben frahlend, erbliden sollte. Ein Unwohlsein aber hinderte den Prinzen zu erscheinen, und der Planter mit den anderen geladenen Taselfreunden mußte das Zuderschloß, sammt der Unmasse von gastronomischen Kunstproducten, unter denen die glanzvoll decorirte Tasel seufzte, selber effen. Mit den Kosten eines Mahles, das hier von zwei Dußend Menschen in wenigen Stunden verschwelgt wurde, und nichts zurudließ, als Katenjammer und verdorbenen Magen, hätte ein halbes Dußend armer Familien in den billigen Gegenden Deutschlands ein volles Jahr leben können.

Das üppige Tafelleben und die Trinkfucht ift natürlich von allgemeiner Sittenlofigfeit begleitet. Un Bordells, Freudenmadden und Gefchlechtsfrantbeiten fteht Rem-Orleans binter feiner großen Stadt irgend einer Bone gurud. Die meiften öffentlichen Dirnen find Creolinnen ober Farbige, in benen bie weiße Blutmifchung porberricht, und die mitunter recht hubsch find, aber felten einen Bug von Anmuth baben follen. Die Reize des iconen Gefchlechts in ber Louifiana find in der That bedeutend unter ihrem Rufe, obwohl von Seite ber Damen Alles gefdieht, burch funftliche Mittel, burch Schminte, falfche Saare und But moglichft icon ju ericheinen. Ber andere große Städte mit iconen Frauen gefehen, Bagner, Rorbamerita. III. 22

himmenififal 1. Francis J ber wird selbst an ben vielberühmten Creolinnen von Rew-Orleans nichts finden, was sich mit der eblen Burde der Römerinnen, mit der äußern Grazie der Bariserinnen, der regelmäßigen Schönheit der Damen Englands und dem lebhaften Feuer der schönen Frauen Andalusiens vergleichen läßt. Roch mehr stehen die Creolinnen den deutschen Frauen an ehesticher Treue, an Bildung und Gemüth, wie in allen häuslichen Tugenden nach.

Die Irlander, welche nach den Greolen am gablreichften find, liefern den Gefangniffen und Buchtbaufern bas ftarifte Contingent. Benn gemeine Berbrechen in allen großen Städten Nordamerita's an ber Tagesordnung find, fo reicht ein Blid in die Elemente ber europäischen Emigration gur Erflarung biefer Ericeinung bin. Unter ben Berbrechern, Die wir taglich in ber öffentlichen Gerichtsflube ber Recorders faben, gehörten mindeftens brei Biertheile gu ben Beloten, beren fich Großbritannien entledigte. Die Brlander verrichten neben den Regern bie grobften Arbeiten, und feben die Beschäftigung an ben Eifenbahnen und an der Levée wie eine Art von irifchem Monopol an. Arme beutsche Tagelohner, die fich aus Roth bei bergleichen Arbeiten betheiligen, werden von ben Irlandern mit icheelen Augen betrachtet und oft gehöhnt und gemighandelt. Arlander bilden allenthalben in der Union den robeften, handelfüchtigften, bigotteften und fcmuzigften Theil der Bevolterung.

Bon den Deutschen in Rem-Orleans bat Frang Löber in feinem befannten Berte gefagt, baf Armuth und fleinliche Arbeitfamteit noch größere Difachtung über fie bringe, als anderswo, daß viele Taufende unferer Landeleute, die bier alliährlich landen, aus Armuth, Tragbeit oder' Uebermuth dafelbft gurudbleiben, und ein großer Theil von ihnen gur beifen Riebergeit, ba fie nicht weggieben tonnen, wie die Reichen, die naffen Graber ber Stadt fulle. Diefe Angaben bes geiftvollen Schriftftellere find etwas zu ftart aufgetragen. Die beutiche Bevolferung erfreut fich bier im Gangen einer giemlichen Boblhabenheit. Gine große Menge von fleißigen Sandwertern ift durch Gebuld und Sparfamfeit zu Belb und Befit gefommen. Der größere Theil der reinlichen und fdmuden Bausden von Lafavette, bas etwas weiter ftromaufwarts ben weftlichen Anbana von Rem - Orleans bilbet, ift im Befite ber Deut-In den meiften Brofesfionen concurriren fie mit ben Ameritanern völlig ebenburtig, sobalb fie biefen nach einigen Jahren die fabritmäßige Arbeitsmethode und sonftige Rniffe und Bfiffe abgelernt baben.

Baren alle Deutschen gleich bei ber Landung mit ber englischen Sprache vertraut, so wurde ihnen tiefe

Concurreng noch ungleich leichter werben, benn wenn fie auch binter ihren amerifanischen Bunftgenoffen in Bequa auf Schnelligfeit bes Arbeitene und Gefchict. lichteit im Bertauf gurudfteben , fo übertreffen fie biefelben bingegen burch nachhaltigern Rleiß, burch Solidität der Arbeit und durch bausliche Sparfamteit. Manche Brofestionen, a. B. die der Fleischer und Buderbader, find jum größern Theil in ben Banden ber Deutschen. An Schneibern, Schubmachern, Schreis nern, Sattlern giebt es, menigftens im Berhaltniß ber Bevolferungszahl, mehr Deutsche als Ameritaner und Erläuber. Ein amerifanischer Abvocat und Grundbefiger in Lafapette, ber bort feit vielen 3abren refibirt, und bas gange Berben und Gedeihen biefer ausgebehnten Borftabt fast vom Beginne an überblidte, rubmte une Die Deutschen nicht nur im Bergleiche mit ben Irlandern und ben Creolen, fonbern gab auch zu, daß fie felbit feine Landsleute in manchen Eigenschaften übertreffen. Als Gigenthumer vieler Bauplate rubmte er por Allem an ibnen, bag fle ihren eingegangenen Berbindlichkeiten punktlicher nachfämen, und die Bahlungstermine ohne gerichtliche Mahnung richtiger einhielten, als irgend eine ber übrigen Rationalitäten. Freilich ift auch bie Rabl ber Armen und Befitofen ziemlich groß unter ben Deutschen. Biele arbeiten auf den Schiffen. Andere fieht man an ber Levée mitten unter Regerfflaven und Irlandern Baumwollenballen wälzen und Buckerfässer rollen. Der Lohn ift indessen selbst für diese rohe Arbeit ziemlich hoch, und wird nicht nach dem Tage, sondern nach der Jahl der Ballen bezählt, die der Handlanger nach der Baumwollenpresse oder von den Wagen nach den Schiffen wälzt. Ein recht sleißiger Arbeiter kann sich mit dieser Beschäftigung bis 4½ Dollars täglich und darüber verdienen. Freilich ist die Arbeit bet so viel Staub und Sonnengluth auch sehr muhsam und anstrengend.

Gine bedeutende Rahl ber armften Deutschen ift in den Baldern der Umgegend als Bolgfaller befcaftiat. Die Meiften campiren bort in felbft gebauten Butten, und befuchen ihre Familien nur bes Sonntags, oder bei anhaltendem Regen. beit ift bei der Barte des Bolges fehr muhfam, und wer hier einen Dollar täglich verdienen will, muß nicht nur febr robufte Anochen haben, fonbern auch die ameritanische Urt, die ziemlich lange Uebung erforbert, gehörig ju ichwingen verfteben. In eintgen Balbern werben nur Gichen und Storagbaume, in anderen nur die Sumpfeppreffen (Taxodium distichum) gefchlagen. Biele beschäftigen fich in diefen Balbern auch mit dem Einfammeln und dem Trodnen bes Matrapenfutters, bas aus ben gefraufelten, tief herabhangenden Baaren einer eigenthumlichen, bocht fonberbaren Schlingpflange. Tillandsia usneci-

des, von den Crevien "barbe espagnole" genannt, bereitet wird. Die gesammelten Bflangen werden bicht ausammengebrangt, acht bis viergebn Tage in einen Bafferbehalter gelegt, und mit Brettern überbedt. Babrend bes Raulungsproceffes andern fie ibre Karbe, werden ftatt mattarau, wie im lebenden Buftande, grun und gulett ichmarg. Dan trodnet fie bann an ber Sonne, und fie baben gang bie Gigenichaften der Rogbagre. Gine makige Daffe biefer Begetabilten wird mit 1/a Dollar bezahlt, und bei Fleiß und geschickter Behandlung tann fich ein Sammler ber Tillandsia täglich 4 1/2 Dollars verbienen. Bir haben biefe deutschen Bolgfäller und Tillandsia-Sammler in ben Sumpfmalbern an beiben Ufern des Mifffippi ofters besucht. Sie batten nicht nur viele Schlangen, worunter manche febr giftige Arten, fondern auch die noch weit fcblimmeren Blaggeifter, Die Mosquitos - eine Benennung, Die man bier allen ftechenben Rliegen und Schnaten ohne Unterschied giebt - ju nachften Rachbarn und Ditbewohnern des Baldes. Auch Alligatoren gab es in der Rabe, die aber ben weißen Menschen gar nicht angreifen, fondern nur bier und ba ihre Bosbeit an ben Regern auslaffen follen. 3m Frubling bat biefes Baldleben manche Reize. Die Temperatur ift mild, aus bem Boben fteigen noch nicht die bosartigen Diasmen auf, welche ben Aufenthalt im

Spatfommer bier fo gefährlich machen. Im Sommer ift ber Aufenthalt mehr noch bes Ungeziefers als ber Site wegen gang unausftehlich, und wer nicht mit einer febr biden Saut gesegnet ift, läuft bann in ber Regel bavon, und fucht fich anderwarts fein Brod zu perdienen. Gine ermabnenswerthe Erichais nung, die man faft burch alle deutschen Dieberlaffungen in Amerita findet, ift, daß felbft unter biefen beutschen Balbbewohnern, die in ihrer Ginfamfeit auf bruderliches Ausammenleben und Bertraglichteit boch befonders angewiesen scheinen, baufig eine Trennung nach den Stammen und Mundarten Statt findet. Ramentlich halten fich auch bier die Blattdeutschen von ihren bochdeutsch redenden Landsleuten getrennt, unterftugen einander febr bruberlich beim Rallen ber Baume, arbeiten und ruben, effen und ichlafen beisammen, und - plaudern immer platt-Deutsch!

Es erscheinen in New-Orleans zwei deutsche Lasgesblätter: die Loufiana-Staatszeitung und die deutsche Zeitung, die, obgleich beide demokratisch, nach dem allerwärts üblichen Brauche deutscher Journalisten einander brodneidig find, sehr oft in wüthenden Schimpfartikeln sich besehben, und dabei zu den gröbsten persönlichen Insulten ihre Zusstucht nehmen. Beide fristen bei einer Abonnentenzahl von etwa 600 eine kummerliche Existenz, sind

daber auch nachläffig redigirt, und erhalten fich nur burch bie Infertionsgebubren.

Der Deutsche bat bier, wie allerwarts in ben Bereiniaten Staaten, geringe Lefeluft, und noch meniger liebt er es, für fein Lefen au gablen. die deutschen Bierhäuser und Aneiven fonnten fic nur in febr wenigen Stadten ber Union beutiche Mertwürdig ift, wie diefe Unluft Blätter erbalten. gum Lefen nicht nur ben Arbeiterftand, fonbern auch die gebildeten Ginwanderer faft durchgebends Es icheint bier eine Art Reaction gegen bie deutsche Schulamanasbildung, gegen jede Art von Theorie und gelehrtes Befen einzutreten. Deutsche scheint zu fühlen, bag feine Ration burch Belehrfamkeit und Ueberbildung versauert ift, und bamit bie Energie bes Sandelns und ben prattifchen Sinn verloren bat. Die beutsche Buchbandlung bes Berrn Schwarz erhalt fich mehr durch den Bertauf von Schreibmaterialien und Bildern, als durch ben Abfan von Buchern. Die deutschen Claffifer, mit Ausnahme Schiller's, werben felten ober nie begehrt. Rur die neue deutsche Lprit, die in unserm gludlichen Baterlande fo viele Leute mit überfcmang-Hichem Bergen, besonders aber nervenschwache Frauen und bleichfüchtige Rrauleins entzudt, ift fein Sinn porbanden. Richt einmal Beine's Lieder merben vertauft, und Berwegh's Rame ift felbft unter ben

Demokraten und Arheitern wie verschollen, seitbem der "Lebendige", der die großartigsten Sturmlieder gedichtet, sich unter das Sprizleder verkrochen. Humboldt's Rosmos ist in etwa 20 Exemplaren vertauft worden, wohl mehr des berühmten Namens wegen, und um hier wie in Rew-York in Büchergestellen zu prunken, ohne in der Regel gelesen oder gar verstanden zu werden. Schone deutsche Aupferstiche, namentlich das "Künstleralbum für König Ludwig", fand manche Liebhaber unter den deutschen Kausleuten, die in den Mußestunden, welche ihnen die Baumwolle übrig läßt, lieber etwas dem Auge Gefälliges sehen, als sich das Gehirn mit Lecture anstrengen, oder an lieblicher Lyrif sich das kühle. Herz erwärmen.

Schiller allein, ber warme, begeisternde, ewig große und populare Dichter, wird noch gekauft, und zwar meist von Mannern des "Bolks", nicht von den Reichen. Bie groß aber auch die Popularität der Schiller'schen Dramen ift, so steht sie doch weit hinter der heiligen Genoveva, dem "Hunds-sattler" und vor Allem hinter den "Bier haimondstindern" zurud. Fünfzig Exemplare dieser noblen Bücher, wie uns der Buchhändler, herr Schwarz, versicherte, werden verkauft, ehe einmal nach Schiller gefragt wird. Reldet sich gar ein Räufer für Goethe,

346 Politifder Ginfing ber Bentiden in Rem-Drleans.

so mertt es herr Schwarz immer mit rother Tinte im Ralender an.

Bei aller Antivathie gegen Bregbengel, Runft und Biffenicaft gewinnen die Deutschen bier aufebends an politischem Ginfiun. Das deutsche Botum fällt bei ber Abstimmung bedeutend fchwer ins Bewicht, obwohl ibnen die Beamtenftellen - naturlich nur burch Brauch, nicht burch Gefes - fortmabrend fo gut wie unzugänglich bleiben. Irlander, die mit bem Bortheil ber englischen Sprache auch mehr Intriquentunft und Talent gur Stellenjägerei verbinben, ichleichen fich ichon viel leichter in die öffentlichen Blate ein. Bo man in den fudlichen Staaten Deutsche in ben Memtern fieht, find es gewöhnlich bie niedrigften ober wenigft einträglichen Blate. ober folde, wobei bie Renntnig der deutschen Sprache eine Rothwendigkeit ift, g. B. bei der Boft am deuts ichen Briefschalter, bei ben Dolmetschern ber Recorbers ober bei ben nachtmächtern von Lafavette. Giniae weniae Deutsche find Abvocaten; einer ift auch Mitglied des Stadtraths, verfteht fich ohne Befol-In die Legislatur bes Staates Louifiana wurde bei ber letten Bahl ber erfte geborene Deutiche, herr hermann, ein ehrenwerther Schuhmacher, gewählt. Unter ben Miligofficieren giebt es giemlich viele Deutsche. Ber Chrgeiz bat und eine bobere Stufe in der Beamten-Bierarchie als die des Rachtwächters erklimmen will, dem würden wir rathen, sich nach einen der westlichen Staaten zu begeben. In Illinois sigurirte ein Deutscher in erster Reihe auf der demokratischen Candidatenliste für die Bicegouverneurstelle, und in Wisconsin ist das Finanzporteseuille des Staates einem Deutschen anvertraut; es giebt dort deutsche Senatoren, ja sogar einen deutschen Sprecher des Affemblyhauses. Bis es den Deutschen in Louistana gelingt, solche Würden zu erreichen, dürsten noch manche Jahrzehende vergehen. Die reichen deutschen Großhändler sind hier durchaus ohne Ehrgeiz, und ihr ganzos Dichten und Trachten ist nur auf Cotton und Dollars gerichtet.

Als Masse aber fangen die Deutschen an, sich schon ziemlich fraftig zu rühren. Das hat man am klarsten bei der letten großen Massenversammlung aller Gewerbtreibenden in New Drleans gesehen. Der Stadtrath hatte sich im Februar 1853 herausgenommen, der immensen Stadtschulden halber eine Steuer von 40 Dollars auf alle Gewerbtreibenden, die mehr als einen Arbeiter beschäftigten, auszuschreiben. Der erste und fraftigste Oppositionsschrei gegen diese Maßregel ging von den deutschen Handwertern in Lasapette aus. "Reine Steuer auf Arbeit" hieß das Feldgeschrei, und die beiden deutschen Zeitungen, die ohne Wirthe und handwerter nicht leben können, mußten, gehorsam dem

Gebote ihrer Brodgeber, bas eleftrifche Schlagwort täglich wiederholen. Das Bort fand auch unter ben Arlandern, Greolen und Ameritanern empfanglichen Boben, benn wo es fich um bas Bahlen ober vielmehr Richtzahlen bandelt, ba geigen die verschiedenen Rationalitäten plötlich eine munderbare Sympathie. In ber Balle ber Bant's Arcades tam ber Begenftand gur öffentlichen Berhandlung. Bermann, ber bentiche Schuhmacher und Mitalied ber Legislatur, murde gum Brafidenten gemablt, und guafte eine turge englische Unrede mubfam aus feiner breiten Bruft. Die beutichen Arbeiter tamen in langer Rachtproceffion von Lafapette bergezogen, mit Dufit, Rabnen und illuminirten Aufschriften auf bober Die deutschen Turner erschienen in ihren Stange. Leinwandiaden und breitrandrigen Guten. Boller frachten und Rafeten fliegen, und fein anderes Boltselement that es dem deutschen im garmen und burrabicbreien guvor. Die Ameritaner vadten die Sache in ihrer Beife icon etwas praftischer an. Cie bo: minirten auf ber Rebnerbubne und redigirten ben Der weitere Berlanf ber Geschichte mar Broteft. bei unferer Abreife von Rem Drleans noch in ber Schwebe. Unter den Stadtrathen mar Berr Lugenbubl, das deutsche Mitalied, der Einzige, der gegen die Steuer geftimmt batte und badurch naturlich im Bollgenuffe ber Bollegunft blieb. Benn bei

biesem oder bei ähnlichen Anlässen keine Rapenmusit, tein Krawall oder sonstige Dummheit geschah und geschieht, so verdankt man das immer der vernünstigen und ruhigen Saltung der Amerikaner, die, wenn die Deutschen auch den Grundton anstimmen, bald die Sache in ihre praktischen Sande nehmen, und der Bewegung die Richtung geben.

Ein tuchtiges, burchaus preismurbiges Inftitut ift bie beutiche Gefellichaft von Rem. Drleans, welche auf die uneigennütigfte Beife für bas Bobl und die billigfte Beiterbeforderung der deutschen Einwanderer nach dem Innern forat, in dem dagu eingerichteten Bureau fedem beutichen Ginwanderer unentgeltlich auten Rath ertheilt, und ben völlig Bulflofen, befonders Rranten oder Baifen, noch reellere Unterftugung fpendet. Der gegenwärtige Borfipende der Gefellichaft ift Berr Gimer, öftreidifder Biceconful und Großbandler, ein gefälliger und menschenfreundlicher Mann. Die Rabl der Mitglieder, welche regelmäßige Beitrage geben, beträgt 201. Aufer einem Cavitaiftoct von etwa 4200 D. werden von den Mitgliedern an jabrlichen Beitragen beinabe 4600 Dollars bezahlt. Rach bem Sabres. bericht von 4854 hat die Gefellichaft burch ihren Agenten 6448 Emigranten nach St. Louis, 3262 nach Louisville und Cincinnati, 366 nach Texas, 68 nach Artanfas beforbert. Beidaftigung erhielten

`. s:

durch Bermittelung der Gesellschaft in Rew-Orleans 2469 Bersonen\*). Unter den europäischen Säsen, welche deutsche Auswanderungsschiffe nach Rew-Orleans senden, steht Bremen in erster Linie, dann Savre, Antwerpen, Samburg, Liverpool, Rotterdam, Amsterdam. Die deutsche Gesellschaft, durch deren uneigennüpige Thätigkeit dem Unfug der sogenannten Wäsler hier ungleich mehr als in New-York Schranzen gesetzt werden, beabsichtigt auch die Errichtung eines deutschen Wassenhauses, zu dem es die jest noch an den nothwendigen Konds gebrach.

Der spanische Bevollkerungstheil ift unbedeutend. Gewiffe Branchen bes Detailhandels, 3. B. ber Bertauf der Sudfrüchte, ift größtentheils in ihren Sanben. Indianer wohnen nicht in ber Stadt, tommen

<sup>\*)</sup> Aus folgender Uebersicht ersieht man, welche Professionen in Rew-Orleans am leichtesten Beschäftigung sinsden. Es wurden untergebracht: Beibliche Dienstvoten 605.

— Tagelöhner ohne bestimmtes Handwerf 958. — Tischler 430. — Gärtner 74. — Zimmerleute 58. — Schneider 49. Schuhmacher 38. — Rellner 32. — Labendiener 30. — Schmiede 24. — Bäder 45. — Conditoren 43. — Küser 44. — Klempner 45. — Bagner 43. — Cigarrenmacher 44. — Maurer 6. — Schloffer 6. — Buchbinder 6. — Barbiere 6. — Drechsler 6. — Röche 3. — Muster 3.— Gerber 3. — Sattler 3.— Uhrmacher 3. — Kupferschmiede 3. — Goldarbeiter 2. — Maler 8. — Apotheler 3. — Bücksenmacher 2. u. s. w.

aber, in ihre Baumwollenbeden eingehüllt, mit ftruppigen, lang berabhangenden Saaren und bartlofen. weibischen Gefichtern aus der Landschaft baufig auf Befuch, um geschoffenes Bild, lebendige Thiere. Rlechtwert, Stidereien u. bal. ju verfaufen. freien Reger bilben einen fleinen Theil ber fcmargen Bevolterung. Gie find meift Methobiften, baben ihre eigenen Rirchen, ihre Brediger und Schulmeifter, die in der Regel Mulatten find. Bir wohnten öftere biefem Reger-Gottesbienfte bei, und erfreuten uns an ber Sauberfeit bes einfachen Gottesbaufes, ber murdigen Saltung bes Bredigers und feinen eben fo iconen ale vernünftigen Rangelreben. wie an der Undacht ber Berfammlung, beren Gefang freilich nicht viel melodischer war, als bas Rachtgebet bes Schafale, wenn er ein Mas frift, und bie nach achter Dethodiftenweise mabrend bes Gebetes und ber Bredigt burch tiefes Stohnen und Seufzen ibre Berggerfniridung fundaab. Die Auswanderungen freier Reger von Louifiana nach Liberta, ber bon den Amerifanern gegrundeten Regercolonie an der Beftfufte Afrita's, bauern fort. Bir faben im Monat Januar ein foldes Schiff unter Segel geben. Die ichwargen Baffagiere batten ernfte, trube. webmutbige Mienen, und ichienen nicht ohne die bitterften Gefühle aus einem Lande ju fcheiben, mo felbft ber freie und reiche Reger feine behagliche Exifteng, nur

Demutbigung und Berachtung von Seite einer Race findet, die mit ihrer weißen Rarbe von der Ratur bas Recht erbalten ju baben glaubt, ben fdwargen Mitmenfchen, ber, wenn nicht an geiftigen Sabigfeiten, boch an Gemuth und Gutmutbigfeit ibn weit übertrifft, gang in ber Beife au bebanbeln, wie bas alte Sparta feine Beloten.

Ber über den Charafter und bas Schicffal ber Regerstlaven in Rem-Orleans Studien machen will, findet bier einen gunftigen Boben. Er braucht nur öfters feine Bohnung ju wechfeln und ju feben, welche Leiftungen man von getauften ober gemietheten Stlaven forbert, und mas man ihnen bafür Selten findet freilich ein Beobachter ober Beurtheiler ber Sflavenauftande es ber Dube werth ober mit feiner weiken Burbe vertraglich, die Reger felbft auszuforichen, und um ihre taglich wiebertebrende Leibensgeschichte fich ernftlich ju fummern. Die Reiften wiederholen jenen allgemeinen Refrain, ber unter ber weißen Bevolferung gang und gabe ift: Es gebe den Regern recht gut, fie batten gar fein Berlangen nach Freiheit, und wurden fich in ber Freibeit nur ungludlich fühlen.

Die Amerikaner find Deifter in ber Statiftit, für Alles baben fie ihre Bablenrubriten. Doch baben wir tein ftatiftisches Document finden tonnen, wie viele Mutter, tros bem Buchftaben des Gefeges, von ihren Rindern geriffen, und wie viele Beitides biebe alliährlich ausgetheilt worden. Ber diese noble Inftitution, die jur Schande der Demotratie unter ben Demofraten ihre wenigsten Geaner und ibre warmften Bertheidiger findet, noch naber tennen lem nen will, ber begebe fich auf eine Bflangung, befor bers zu frangöfichen Greolen. Dan weiß bort nicht. ob die taltblutige Schinderei entmenfchter Stlavenhalter, die unter einem außern Firnig von fogenannter Bospitalität und Liebensmurbigfeit bas falte eingeschrumpfte Berg verfteden, ober ber thierische Beifteszuftand, ju bem bie armen Schwarzen burch eine fortgefeste, finnreich verthierende Methode beruntergebracht werden, mehr Entfeten und Etel einfloken. Bene Fremden, welche auf Bflanzungen ber Louifiana gewesen, und diese Worte vielleicht für übertrieben halten, mochten wir fragen: "bon wem fie ibre Renntnif ber Regerauftande und ber Bebanblung ber Sflaven gewonnen?" Wie mancher Reisebeschreiber hat, nach bem löblichen Beisviele feiner Borganger, mit dem Blantagenbefiger und bef fen "liebensmurdiger Ramilie" die Schwelgereien ber Tafel getheilt, und jum Dant fur bas "Genoffene" die menschliche Behandlung und bas Glud ber Stleven gepriesen, obne fich mit einem Runten von Theilnahme und Menschenliebe um bas mabre Schidfal berfelben zu fummern. In ber Stadt Rew-Orleans Bagner, Rordamerita, III. 23

## 354 Prügelanstalt ber Reger in Rem-Orleans.

finden die wöchentlichen Regerverkaufe unter ber Rotunde des St. Louis-Hotels Statt. Auch diesen Ort sollte Jeder, der seine Studien über Stlavenwesen machen will, eben so wie die bekannte öffentliche Brügelanstalt der Reger, wo die Zahl der Beitschenhiebe von der Geldspende abhängt, die der Besitzer oder Miether des Stlaven dem Brügelmeister zahlt, regelmäßig besuchen. Bielleicht dürften hier seine Ansichten über die Regerstlaverei und die Abolitionisten einige Modisicationen erfahren.

## XXXIII.

Ein Besuch auf den Zuckerplantagen der Louisiana.

Wenige Tage nach unferer Antunft in Rew = Drleans erhielten wir von einem bortigen Banquier ein Empfehlungsschreiben an mehrere der bedeutendten Rudervflanger ber Louifiana. Wir baben im= mer gefunden, daß, nachft Geld, das Sandbillet eis nes Geldmannes eine der nuglichften Recommanbationen ift, und besonders in der Louifiana, wo felbft ber Sauptbefit fo häufig in Rapitalnothen gerathen foll. In dem Empfehlungsbriefe mar noch eines zweiten Fremden gedacht, welcher eben im Auftrage einer beutschen induftriellen Unternehmung die Ruderplantagen des Gudens bereifte, um fich mit beren Cultur und ben verschiedenen Erzeugungsproceffen vertraut ju machen. Diefer Berr aber meinte, er wurde noch genug Bflanzungen und Siedereien 23 \*

auf der Insel Cuba und in Bestindien feben, und schlug die Einsadung aus. Bir fuhren alfo allein auf dem Dampfer Mufic nach den Plantagen der "Kufte", wie die Bewohner von Louisiana die Ufer des Missisppi zu nennen pflegen.

Unter der Reifegefellichaft befanden fich viele Creolen, b. b. Abfommlinge eingewanderter Franapfen. Die menigsten unter ihnen maren ber englifden Sprache machtig, aber alle hatten fich die gabl-Iofen fleinen Unarten ber Amerifaner bes Gubens mit Raunenswerther Berfection angelernt. Sie tauten, fluchten, tranten Bhistey, fpielten Uder, biffen fic bie Ragel, und ftrecten, mit bem Romber fich in einem Armftubl balancirend, ibre langen Spindelbeine über bas Schiffegelander binaus in bie Luft. Obicon wir nur ungefähr 50 Meilen ben Diffifippi aufwarts fuhren, fo nahm biefe Rahrt boch einen gangen langen Zag in Anspruch, indem wir faft an teber einzelnen Blantage anhielten, um Baaren abguladen oder Baffagiere aufzunehmen. Endlich aegen 8 Uhr Abende landeten wir auf einer der großartigften Blantagen im Pfarrbezirt Saint Jaques.

Da man von unserer Ankunft bereits brieflich unterrichtet war, so befanden fich schon ein paar rabenschwarze Reger auf dem Landungsplate, um unser Gepad in Empfing zu nehmen, und uns nach ber Wohnung zu begletten. Da unser Besuch ge-



rade in die roulaison oder Erntezeit fiel, so hatten alle Bande vollauf zu thun, und wir trasen daher ben Besitzer in größter Thätigseit im Fabritzebaube, wo er personlich Tag und Racht den Erzeugungsproces leitete. Auf einer Erhöhung mitten unter dem Lärm der geschäftigen Maschine ftand, von allen Seiten frei, eine einsache Bettstätte, mit einem Russstiones aus seinem weißem Russelliones aus seinem weißem Russellin überhängt, die dem Ches des Hauses für wenige Rachtstunden zum Ausruhen diente.

Bir ersparten uns ben Besuch bes Etabliffements für den nachften Morgen, und nach dem Austausche ber gewöhnlichen Boflichteiten führte uns ein Stlave nach bem Schlafgemach. Es mar berfelbe Reger, ber uns am Schiff empfangen batte, ein guter, luftiger Rang. Die Reger, welche mit Creslen gufammenleben, ober von biefen abstammen, nehmen gemeiniglich auch beren leichte gefällige Manieren an. Der Reger-Creole ift weit pfiffiger und beiterer, als jenes bes Rordens, aber er ift nicht fo fittlich. Der Schlaf, bem wir uns jest bingugeben versuchten, war ein nur wenig ftartenber; nachbem uns ein paar Stute ben lang alle Schaubermomente aus "Uncle Tom's Cabin" burch ben Ropf fdwirrten, ericien uns noch im Traume ber Anabe aus Boringal, ber nach feiner Anfunft in Rem-Drieans als Stlave vertauft worden war, und bie beutiche Baife, Marie Miller, bie

zwanzig Jahre lang bas Joch ber Stlaverei erbulben mußte, und erft fürglich freigelaffen wurde; wir waren daber beralich frob, als uns ber beitere Morgen von biefen bufteren Ericbeinungen erlöfte.

Das Buderrohr, welches in Bestindien und Brafilien feit ber Ditte bes 47. Jahrhunderts gebaut wird, wurde in Louifiana erft im Jahre 4796 von einem Cubaner, Ramens Mindes, eingeführt. biefer Beit cultivirte man Indigo, Baumwolle, Tabaf und Reis. Als Mindez in Terre au boeuf bas erfte Buderrohr pflangte, war feine Abficht nicht, fo nabe es auch lag, Buder ju gewinnen, fondern Taffia, ein in Bestindien vielgetruntenes, whistey-abnliches Getrant baraus zu bereiten. Aber bie Gpeculation folug fehl, und bas Guildive (wie man in Cuba bas Gebaube nennt, in welchem biefer Liqueur erzeugt wird) ging nebst bem Alambic (Taffia-Apparat) ju Grunde. Jest taufte ber Creole Borret bie aufgelaffenen Bflanzungen, und fabricirte zum großen, augenöffnenden Erftaunen bes Don Mindes nicht Taffia, fondern - Ruder. Bom Augenblide an, wo man fich burch bas Belingen biefes Experimente überzeugt hatte, daß das Buderrohr auch in ber Louifiana bie jur Bereitung bes Buders nothige Reife erlange, nahm bie Bflangung bes Buderrobre mit jedem Sabre mehr überhand, und gegenwärtig gablt Louifiang bereits 1474 Ruderfiebereien, welche

jährlich burchschnittlich 200,000 boncauts (Oxhofte) oder 200 Millionen Pfund Buder, und außerdem 48 Millionen Gallonen Sprup erzeugen. Das Zuderrohr gedeiht indeß nur in der südwestlichen Louistana bis zum 31. Breitengrade. Am Red river, wo man ebenfalls solche Pflanzungsversuche gemacht, hatten bieselben nicht mehr den gewünschten Erfolg gehabt.

Der großartige Aufschwung ber Zuderfabrikation hat auch eine wesentliche Preisveränderung des Fabrikats erzielt, und während Zuder im sunfzehnten Jahrhundert noch ein so koftbarer, luxuriöser Artikel war, daß im Jahre 4459 Margareth Parton, aus einem kleinen Städtchen Schottlands, an ihren Mann, der in Geschäften nach London reifte, das schriftliche Gesuch stellte, er möchte doch so gnadenvoll sein (vouchsase), ihr ein Pfund Zuder mit heimzubringen, vermöglicht der dermalige Erzeugungspreis von drei Cents pro Pfund auch den Mindestbemittelten am Genuß dieses edlen Naturproductes theilnehmen zu können.

Rach der alten frangöfischen Eintheilung besitt jede Buderplantage, bei einer Tiefe von 40 Arpents,\*) einen Arpent oder 180 Quadratfuß Uferland, um für

<sup>\*)</sup> Das alte frangofifche Flachenmaß Arpent ift um 48 Brct. tleiner als der ameritanische Acre, der 230 Quabratfuß mißt.

beren Erzengniffe ben Bortheil ber leichtern Beförberung und Berschiffung zu haben. Gin Grundstud von diefem Flächenraum behauptet gegenwärtig einen Berth von ungefähr 5000 Dollars.

Auf den Feldern sahen wir mannliche und weibstiche Regerstlaven thatig, mit einem schneidigen, sichelartigen Instrument das Rohr seiner reichen Blätterwucht zu entblößen, und dann mit einem scharfen Sieb knapp am Boden abzuschneiden, während andere sich unaufhörlich buckten, um das gesichnittene Rohr in Pakete zu sammeln und mit seinen Raturblättern gebunden auf einen Rarren zu werfen, der es nach dem Presapparate beförderte.

Ein Feld reifen, hochstämmigen Zuderrohrs mit seinen schmalen, langen, goldgelben Blättern wäre ein gar prächtiger Anblick, wenn man dabei nicht immer an Regerschweiß und Slavenseuszer erinnert würde. Die Pflanze wird hier 8 — 40, in West-indien sogar bis 20 Fuß hoch, und erreicht 1½ Boll im Durchmesser. Der Stamm ist dicht und zähe, aber leicht brechbar und von grüner Farbe, die sich zur Zeit der Reise in ein lichtes Gelb verwandelt. Die Blätter sind 3—4 Zoll lang und 4—2 Zoll breit, und gilben sich ebenfalls bis zur Ernte. Obwohl das Zuderrohr in der Louissana genügsam reist, um zur Fabrikation verwendet werden zu können, so kommt es doch daselbst niemals

in ben Buftand der Bluthe; kein einziger Pflanzer ber Louisiana, den wir besuchten, hatte jemals die Bluthe der Pflanze gesehen, die ihm boch so goldene Früchte bringt! Das Zuderrohr beginnt gewöhnlich erft im 44. oder 42. Monat nach seiner Pflanzung zu blühen; seine Bluthen sind zahlreich, ohne Blumenblätter, von weißlicher Farbe mit drei Staubsfäden.

Das Buderrohr (arundo sacchifera) wird zeitig im Jahre, wenn eine ernste Frostgefahr nicht leicht mehr zu befürchten steht, meist schon im Februar, gebaut, wo das zur Pflanzung bestimmte Rohr ungefähr 2 Fuß tief horizontal in den Grund gelegt, und sodann wieder mit Erde bedeckt wird. Die Pflanzen eines Ackers, welche einen Werth von 400 Dollars vorstellen, sind hinreichend, um 5 Acker damit zu bebauen, da aus jedem in die Bodensurche gelegten Rohr wieder zahlreiche Pflanzen ersprießen.

Man baut drei verschiedene Gattungen Zuckerrohr: das Ereolen-Rohr (canne creole) aus Euba, das schon Mindez im Jahre 1796 pflanzte, und das in Westindien bis zu einer Höhe von 3000 Fuß noch gedeiht; das Otaheiti-Rohr (canne crystalline), welches in der Heimath sogar bis zu einer Höhe von 5000 Fuß fortsommen soll, und das gestreifte Rohr (canne à ruban), welches erst im Jahre 1826 aus Java eingesuhrt wurde. Am ergiebigsten und

. beliebteften ift das lettere (canne à ruban), weil es am besten dem Einfluffe des klimatischen Bechsels, ber Ralte und ben Binden, der Raffe und der Trodenheit widersteht.

Jeder Reger hat jährlich die Cultur von 7 Arpents Zuckerpflanzung und 3 Arpents Mais zu bessorgen. Während der Erntezeit, wo die junge schwarze Bevölkerung vom ersten Sonnengruß bis zum letten Lichtstrahl auf dem Felde ift, kann ein guter Arbeiter täglich einen halben Arvent ernten. Weiber und ältere Reger hingegen nicht mehr als 1/4 Arpent. Jeder Arpent giebt 48—20 Karren voll (charrets) Rohr, und liefert durchschnittlich 4000 Pfd. Zucker und 500 Pfd. Zuckersaft (molasses). In günstigen Jahren hat sich das Erträgniß eines Arpent von 480 Buß schon bis auf 1500 Pfd. gesteigert. Die Arbeitskosten eines Arpent betragen jährlich circa 24 Dollars oder ungefähr 1/3 des Ertrages.

Benn man sich mit der Ernte verspätet hat, und selbst der angestrengteste Menschen- und Maschinenssleiß nicht im Stande ist, das robe Zuderrohr vor dem muthmaslichen Eintritt des so sehr gefürchteten ersten Frostes aufzuarbeiten, so wird das geschnittene Rohr auf dem Felde in Pakete gelegt und mit dichten Blättern wohl bedeckt, was man in der Pflanzersprache matelas nennt. Dieses Bersahren reicht vollfommen hin, um das Rohr vor dem Frostver-

berben zu schützen, benn wenn auch das Thermometer zuweilen bis auf 32° F. fintt, so erholt es fich boch bald wieder, und erreicht oft schon in ber nächften Stunde eine Sohe von 50° F.

Bur Zeit, als wir diese Aundreise durch bas Budergebiet der Louisiana vornahmen, Anfangs December, zeigte bas Thermometer fast durchschnittlich 75° F. (19° R.)

Rach 5 oder 6 Jahren des Ertrages läßt man eine Bflanzung gewöhnlich 1 ober 2 Sabre ruben, und barum besteht eine jede Blantage meiftentheils aus amei bis dreimal fo viel Grundftuden, ale fich in · Budercultur befinden. Auf den ertrageunfähig gewordenen Relbern baut man zumeift Bohnen, weil die Bflangung biefer Gemufeart bisber als die bem Boben auträglichfte erkannt murbe. Ja, manche Blantagenbefiter find in diefer Beziehung derart feruvelhaft, und fürchten fo febr. bem Boden die benotbigte Rabrung zu entziehen, daß fie fogar von ber gereiften Bohnenfrucht feinen Gebrauch machen, fondern biefelbe überadern und dem Boden ale Dungerver-Ein anderes Dungungsmittel mehrung belaffen. find die Rohrabfalle (bagasse), die einige Pflanger, wenn felbe aus ber Breffe tommen, nach dem Felbe gurudführen und bort verfaulen laffen, mabrend anbere fie porber in Afche verwandeln, und baburch eine erhöhte Dungungefraft ju erzielen glauben.

## 364 Auspreffen und Sieben des Buderfaftes.

Benn die geschnittenen Buderrohre gleich Garben vom Felde heimgeführt find, so werden sie mit einer Maschine in Berbindung gebracht, die zwischen brei Stahlchlindern den Rahrungssaft ausprest, und sodann das zermalmte Rohr durch eine geschickte Borrichtung entweder in den Feuerosen, oder auf den Düngerhausen weiter befördert. Der gewonnene Saft aber läuft durch verschiedene Botstiche nach den eisernen Cylindern, in welchen der Rochproces geschieht. In der Siederei des Herrn A... sahen wir vier große Cylinder nach dem System Rieuz\*), wovon jeder einzelne 6000 Pfund

<sup>\*)</sup> Auf ben Paragon Sugar works, bei bem eben so betriebsamen, als geschäftskundigen Plantagenbesther herrn Lapice, ist zur Bereitung des Zuders das System Deronne-Gaille in Anwendung. Der Zudersaft tropft hier aus einer Rinne über 42 mit Dampf geheizte kupserne Röhren, und gewinnt durch diese Triefung 5° Beaumé an Intensität. An der Stelle nämlich, wo der Proces beginnt, besigt der Zudersaft 28°, und bort, wo er den Apparat wieder versläßt, hat derselbe bereits 33° Beaumé erreicht. Auch in der Benugung des Zuderrohrs bestehen auf dieser Plantage große Berbessengen. So wird das Rohr hier zweimal, zuerst zwischen ders, und sodann zwischen zwei Cylindern zermalmt, wodurch anstatt der gewöhnlichen 60 % nahe an 75% Judersaft gewonnen werden sollen. Auch ist man eben mit einer Borrichtung beschäftigt, um, wie auf der Plantage von

aufzunehmen im Stande ift. In denselben tocht der Zudersaft bei einer Siße von 460° F. durch 5—6 Stunden. Derselbe wird von den sorgsamen Aufsehern in seinem Rochvroces vermittelft zwei Krystallgläsern von 4" im Durchmeffer belauscht, welche sich an beiden Enden eines jeden Cylinders besinden, und durch ein auf der entgegengesetzen Seite angebrachtes Kerzenlicht die genaueste Einsicht in die innerliche Geschäftigkeit gestatten. Hierauf wird die Flüssigkeit in Holzbehälter zur Krystallisation abgezapft, und später in Fässer gefüllt. Der ganze Erzeugungsproces, vom Moment, wo das frischgeschnittene Zuderrohr in die Quetschpresse ge-

Osgood, die Abfälle des Zuckerrohrs als Brennstoff zu verwenden, und deren Flamme direct unter die Cylinder zu leiten, was alle 24 Stunden eine Ersparniß von 27 Klafter (cords) Holz erzielen soll, da diese neue Feuerungsmethode, statt der jehigen 30 Klaftern, nur 3 Klaftern des Lages in Anspruch nehmen soll.

Die übrigen Einrichtungen find bieselben wie auf anberen Plantagen. Die Reger sind wohl genährt, aber unter strenger Jucht gehalten, und am Barn vor dem Fabrithaus sieht man auch hier gesattelte Pferde stets bereit,
um ihre Besiger selbst nach einer geringen Entsernung von
zuweilen nur wenigen hundert Schritten zu tragen. Es
ist eine eigenthümliche Erscheinung, daß die Menschen in
dem Berhältnisse, als andere hände die Arbeit für sie
verrichten, selbst für die leiseste Kraftäußerung zu träge
und zu lässig werden.

schleift wird bis zur vollendeten Kryftallisation, dauert nicht langer als 10 Stunden, so daß in einem Etablissement mit 4 Rochapparaten (cylindres ober tigres) während ber Ernte alle Tage ungefähr 20,000 Bfd. Zuder erzeugt werden.\*)

Bei allen diesen Berrichtungen sahen wir Negersstlaven als Mechanifer, Ingenieurs, Maschinisten und sogar als Leiter des ganzen Erzeugungsprocesses thatig, und jeder der Pflanzer lobte uns die Bunktslichkeit und Gewissenhaftigkeit, mit der sich dieselben ihrer Obliegenheiten entledigen. Wiederholt hörten wir von Stlaven erzählen, die so klug, besonnen und geschäftskundig "wie ein Weißer" sind, und

<sup>\*)</sup> So vortheilhaft die Zuderfabritation der Louistana auch erscheint, so kann dieselbe gleichwohl nicht ohne den höchsten Schutzoll bestehen, und müßte im Momente zu Grunde gehen, wo der 40 Procent betragende Eingangszoll auf westindischen Zuder aufgehoben würde, denn um 400 Bfd. Zuder zu erzeugen, braucht man in der Louistana 42—4500 Litres Zudersaft, in der Havanna hingegen für das gleiche Quantum nur 800 Litres. Nach den uns von mehreren Pflauzern gemachten Mittheilungen geben 400 Pfd. Cubazuder 84 Pfd. Nafsinat, während 400 Pfund Zuder in der Louistana nur 56 Pfd. rafsinirtes Product geben. Dies zeigt am besten, daß die Cultur des Zuders in der Louistana keine natürliche, sondern eine dem Boden abgedrungene ist, und nur von einem so beharrlichen Bolke wie die Amerikaner erzwungen werden konnte.

babei so ehrlich, daß man ihnen die größten Summen anvertrauen könne, ohne eine Beruntreuung bestürchten zu muffen. Wie wurden sie aber erst in ihrer geistigen und sittlichen Entwickelung gewinnen, wenn sie lesen, schreiben und beten könnten! In ihrem jezigen Zustande der Unwissenheit und Erniedrigung bleiben sie trot ihrer mannichsachen Anlagen doch nur Maschinen, die nach Gefallen gebraucht werden. So giebt es auf den meisten Ereolen-Pflanzungen alte Reger des Hauses, sogenannte "hommes de consisance", welche mit den Deutschen "Bertrauten" viel Achnlichseit haben, und als Spione gegen die neuangesauften amerikanischen Stlaven dienen.

In der Regel ist es braunes Fabritat, was bie Zudermanufacturen der Louisiana in großen Polzfässern (boucauts) von 1000 Pfund Gewicht auf ben Markt bringen. Die Erzeugungskoften follen ungefähr 3 Cents pr. Pfund betragen, während im Pandel das Pfd. Zuder 5—6 Cents im Werthe hat.

Wie in Deutschland die Winzer Traubengeschenke machen, fo schiden die Pflanzer der Louislana während der Ernte frisch geschnittenes Zuderrohr an ihre Freunde nach der Stadt, und es sieht gar komisch aus, Beiße und Schwarze ein saftiges ftammiges Rohr gleich einer Dute an den Mund führen, und seiner ganzen Länge nach absaugen zu sehen.

Die Ernte und die Buderfabritation nehmen durch-

monie bes Bagres, fonbern die robe Speculation bes Stlavenzuchters auf eine fraftige Brut ichließt bie gefdlechtliche Berbindung. - Richt ber Bater ift Oberhaupt der Kamilie, fdust fein bas Weib und feine Rinder und forat durch feiner Banbe Arbeit und feiner Stirne Schweiß fur deren Befferbefinden; die Laune des Mannes, deffen Gigenthum er und bie Seinen find, bestimmt allein, unwiderredbar und unverantwortlich, über des Stlaven und ber Seinen Befchick. Beute fiten noch die Reger-Mutter und ber Bater. Tochter und Gobne in ihrer armen Stlavenbutte traulich und ahnungelos betfammen, und den nachften Tag werden fie vielleicht icon getrennt und einzeln Schulden balber vertauft. ober burch Erbichaft vertheilt, ober aus Speculation ausgelieben, oder einem brangenden Glaubiger als Bfand gegeben!

Es ift nicht immer die Sartherzigkeit der Stlavenzuchter, welche den Regern das schrecklichste Loos
bereitet, oft ist es vielmehr die Beichheit des Herzens, die Leichtfertigkeit ihrer finnlichen Naturen,
welche die Stlaven noch tiefer erniedrigt, noch mehr
entstitlicht und verzweifelnd macht. Bei einem der
Plantagenbesuche siel uns ein Mulatte von einigen
zwanzig Jahren auf, der sichtbar besser behandelt
und zu leichteren Arbeiten verwendet wurde. Derselbe war die Frucht einer unlegitimen Berbindung

eines Blantagenbefigers ber Rachbarichaft mit einer Regerfflavin, und wurde beim Tobe feines Baters von den Erben gleich ben anderen Stlaven vertauft. Als wir ibn faben, lebte er unter einem mobimollenden Berrn, ber ibn als Jager, Rutider u. f. m. benutte und das Unglud feiner Lage ju bebergigen fcbien. Wer fteht aber bafur, bag er nicht ichon in ber nachften Butunft burch ben Tob feines gegenwärtigen Eigenthumers in einen minder rudfichts. vollen Befit übergeht? Benn jeder Stlavenguchter auch alle die Sflaven mild und rudfichtevoll bebanbeln wollte, die weißes ober gar fein eigenes Blut in den Abern haben, fo murbe fich bald bie Stlavenzucht nicht mehr auszahlen! 3mar ift auf ben Blantagen ber Louifiang Die Gefammtbeit ber Reger von dunklerer, urthumlicherer Complexion als in anderen Stlavenstaaten bes Subens, gleichwohl fanben wir auf jeder ber von uns befuchten Blantagen minbeftens ein paar Dugend Mulatten, und manche batten fogar eine nicht bunflere Gefichtsfarbe als ihre Befiger felbft.

Einmal übernachteten wir auf einer Pflanzung, wo uns ein junger Salbneger von besonders einnehmendem Neußern zur Bedienung zugewiesen wurde. Bir bemerkten bald, daß derselbe der Liebling seines herrn und der Gespiele von deffen Rindern war.

Eine nabere Rachfrage unterrichtete uns, bag fein Bater ein Blantagenbefiger ift, ber burd Schulbenbrang alle feine Stlaven, worunter vier fein eigenes Rleifch und Blut waren, vertaufen mußte, und bag biefer vielversprechende Junge nebft feiner Mutter für 4500 Dollare ihrem jegigen Beren "augeschlagen" wurde. Die anderen drei Spröglinge einer leicht= fertigen Stunde, "in der gewiß ber Denich bas Lette mar, woran gedacht murbe", manberten, bie erworbenen Guter eines neuen Berrn, in frembe Stlavenstaaten und feben fich wohl, fcwerlich ober nur mit Schmerg wieber. Ber die lachende Gegenwart biefes jungen Salbblut- Regers fab, ohne fein Schicffal ju fennen, mußte ibn eber beneiden als bedauern; wer aber beffen Geschichte vernommen und an feine Butunft bentt, wenn einmal in überlegenberen Jahren das Berbrechen feines Baters, die Schande feiner Mutter. Die Bergweiffung feiner Bruber in ihrer gangen Schauerlichkeit por feine Sinne treten werden, der wird fast in Berfuchung tommen, ibm ben Tob zu munichen. -

Der Seelenpreis hat in der Louistana durch die Seuche der letten Jahre eine fehr hohe Biffer erreicht. Einer der Pflanzer fagte uns, "er möchte gern seinen Nothpfeunig, einige 20,000 Dollars, zum Ankauf von Regern verwenden, aber die lette Cholera habe fie zu sehr vertheuert." — Ein tuch-

tiger, arbeitsträftiger Reger von 30 Jahren wird bis zu 2000 Dollars bezahlt, besonders wenn er noch Bollblut ift, weder lesen noch schreiben kann, und auch von der Bibel nicht viel Kunde hat, denn je mehr weißes Blut in seine Adern hineinkommt, je ausgeklärter und verständiger ein Neger wird, desto mehr verliert er an Werth:

"Er dentt zu viel, die Menichen find gefährlich."

Eine Regerstlavin von fraftigem, gesundem Körperbau ist immer 800 bis 900 Dollars werth, und mit einem Kinde sogar 1200 Dollars. Einzelne Kinder, die man, um sie verkaufgerecht zu machen, für 40 Jahre ausgab, die aber in der Natur sicher erst 8 Jahre alt waren, sahen wir selbst am Stlavenmarkte im St. Louis-Hotel in New-Orleans für 500 Dollars verkaufen. Der Leser sieht, so ein Reger kostet ein Sündengeld, und der Stlavenzuchter meint, es sei ihm nicht zu verargen, daß er aus diesem Menschenkapital so viel als möglich "herausschlägt."

Die gegenwärtige Stlavenbevölkerung der Bereinigten Staaten, 3,204,093 Seelen, ftellt, Männer, Frauen und Kinder durchschnittlich gerechnet, ein Kappital von nahe an 3000 Millionen Dollars vor, und an dieser Menschenanleihe ist der Staat Louisstana mit 203,807 Seelen oder 203 Millionen Dollars betheiligt. Seltsamer Beise konnten wir trop

eifriger Erfundigungen nicht die genauen Unterhaltungstoften eines Stlaven erfahren; die wenigften Blantagenbefiger führen taufmannisch geordnete Buder, und felbft die gewiffenhafteften maren über eine folde Rrage febr erstaunt und wußten fich nicht Rechenschaft barüber ju geben. Ein Stlavenhandler faate uns, er berechne blos die baaren Auslagen, Die ihm ein Reger im Laufe bes Jahres verurfache. und ichage diefe fur Rleidung, Arat, Medicamente n. f. w. auf 60 Dollars, aber babet jog er meder Die Intereffen der Seelen : Antaufssumme, noch bie Bertöftigung, noch fonftige fleine Auslagen in Calcul. Run bat aber jeder Reger zweimal am Tage Salgfleisch und Sprup jum Frubftud, und bei ftrenger Arbeitszeit oder großer Sipe zweimal am Tage einen Schluck (un filet) Bhisty; man fann baber mit giemlicher Bestimmtheit annehmen, wie uns auch fpater von mehreren Bflangern jugeftanden murbe, daß die Erhaltung eines Regers, fammtliche Ausgaben mit inbegriffen, jahrlich ficher nicht weniger als 420 Dollars beträgt. Auf den gwölf von uns befuchten Buderpflanzungen faben wir auf feiner meniger als 200, auf mehreren über 400 Regerfflaven. In Rentudy und Birginien foll es Bflanger geben, welche beren, wie Schafberben, bis zu 1200 befigen. Gine folde fcmere Bahl reprafentirt eine

gewaltige Summe Gelbes, und bricht unter ihnen eine Epidemie, wie z. B. im Jahre 1850 die Cho-lera aus, so geht zugleich auch ein schönes Stuck Kapital mit zu Grabe.

Go batte ein einziger Bflanger mabrend Diefer Schredenszeit von 350 Sflaven 63 binnen vier Bochen verloren, und dadurch ein Rapital von minbeftens 63,000 Dollars eingescharrt. Dabei mußte berfelbe außerdem 4000 Dollars an zwei Aerate begablen, welche fich mabrend diefer Epidemiewuth auf feinem Befigthume als aratliche Beiftande aufhielten. - Ein anderer Blantagenbefiger, bei bem wir einfprachen, batte ebenfalls in diefem Jahre von 200 Regern 27 an der Cholera und 17 an den Blattern verloren, benn nächft ber afiatifchen Seuche find es namentlich Blattern und Fieber, welchen die fcmarge Race leicht jum Opfer wird. Auch bas fogenannte Sinfiechen (lingering disease) wird vielfach tödtlich, und nimmt gewöhnlich, wie ichon fein Name andeutet, nur einen allmäligen Berlauf. Es ift größtentheils die Folge allgu großer Ueberarbeitung oder eines moralischen Unbehagens. - 3m Allgemeinen beträgt die jährliche Sterblichfeit unter ben Regern ber Plantagen zwei Procent.

Noch eine andere Krankheitsspecialität will ein Dr. Cartwright beobachtet haben, welche der Regerrace eigenthumlich sein foll. Derselbe nennt fie alles Ernftes Drapetomania oder "Entwischsucht" \*), und schlägt für dieselbe eine sehr ausgiebige Seildosis vor. Bahrhaftig, es wird selbst einem freien Weißen "durchgeherisch", wenn man wissenschaftliche Männer eine sonaturbegründete, gesunde Erscheinung, wie das Entweichen eines Regerstlaven, als eine Krankheit und eine Manie bezeichnen hört.

Bas die Gesetz über die Behandlung, Bestrafung und Beschützung der Negerstlaven anbelangt, so besteht wohl ein besonderer "Black Code", der zwax dem alten spanischen Code noir vom Jahre 1778 nachgebildet, aber nicht ganz so human ist, und nur in den seelenschreiendsten Källen Anwendung sindet, wie z. B. in Kentucky und Süd-Carolina, wo zwei Stlavenbesitzer gehängt wurden, welche ihre Neger zu Tode peitschen ließen. Im Allgemeinen aber ist der Stlavenhalter das Gesetz und der Richter, denn kein Neger kann gegen seinen Herrn als Kläger oder Zeuge auftreten, und kein Beißer kummert sich um den armen schwarzen Stlaven, der doch nur ein "Halbmensch" ist.

Im frühern spanischen Code war jedem Reger bas Recht des Lostaufens zugestanden, sobald berselbe im Stande war, die benothigte Summe herbeis

<sup>\*)</sup> Diseases and peculiarities of the Negroes, by Dr. Cartwright. De Bow's Review 4852. Vol. II. p. 347.

guschaffen. Der Stlavenhalter ernannte einen Bertreter, und der Reger ebenfalls einen, und diese beiden bestimmten die Sohe der Bertausssumme. Konnte man sich um den Werth des Regers nicht einigen, oder verlangte der Besiger einen höhern Preis, so wurden zwei andere Richter ernannt, und deren Entscheidung war sodann ausschlaggebend. Der Etlavenbesiger tonnte nicht länger veeweigern, den Reger um die vermittelte Lostaussumme freizugeben. Diese humane Berfügung, wie so manche andere, sind gegenwärtig ausgehoben, und der Black Code wird nur in jenen Fällen zu Rathe gezogen und in Anwendung gebracht, wo er sich in ziemlich aussührlicher Beise über die Strasversahren gegen Reger vernehmen läßt.

Die allgemeinste Strafe ist die Beitsche, welche auch gegen weibliche Eliaven angewendet wird. Zwanzig hiebe ist die gewöhnliche Anzahl für fleine Bergehungen; es giebt aber Reger, welche mit 80 und sogar 100 Beitschenhieben auf nachen Körper gezüchtigt werden. Die zweite Strase besteht in einer Art Krummichließung mit "seps" oder "stocks", halbrunden hölzern, welche um die Fusgelende bestestigt werden, und die Eliaven nach der Lanne des hermagnag, sondern fellich der Circulation des Munes beranden.

Manchmal hinten die Reger noch Bochen lang nach überftandener Strafe.

Die mehr ober minder baufige Anwendung von Strafen banat meniger vom Betragen ber Reger, als von dem Charafter und ber Rationalität ihrer Befiger ab. Go a. B. verfahren die Creolen weit ftrenger und rudfichtslofer mit ihren Stlaven als die Ameritaner; diejenigen, welche Stlaven ererbt haben, find weit bumaner, als folche, welche fie am Dartte au boben Summen erftanden. Eben fo fchwierig ift es, die Beranlaffung anzugeben, welche eine Buchtigung berbeiführt. Bo es fo vollig in ber Laune eines Gingigen liegt, über Bunderte von Menfchen mit unumidrantter Gewalt au gebieten, bie auf einen Blid wie Burmer por ibm auf der Erbe frieden, findet fich fo leicht, fo bald eine argerniggebenbe Urfache. Der Stlavenbefiger barf aus Gelbmangel in übler Laune fein, ober eine Rlafche Bein "weiter getrunten baben", oder ein Liebesabenteuer barf fehlschlagen, und die Beranlaffung ift gefunden. Und wie zuweilen ein gewöhnlicher Erbenfohn im Ruftande des Unmuths ein Bortefeuille gornig auf ben Tifch foleubert, ober mit bem Ruge wildfraftig auf die Erbe Rampft, fo racht ber Stlavenbefiger fein meift felbft verfdulbetes Befdict auf bem unfouldigen Ruden feiner Stlaven.

"Aven-vous donné la fouette au nègre?" frug cincs

Abends ein Stlavenbesitzer einen uns zum Dampfschiffe begleitenden Stlaven mit derselben besorgten Miene, wie sich ein gewissenhafter Arzt bei einem Wärter erfundigen wurde, ob er wohl dem Patienten die heilungversprechende Arznei gereicht habe. — "Jo l'ai dien fouette," war die schauerliche Antwort des selbst in seinen nebenmenschlichen Gefühlen in die Stlaverei versunkenen Schwarzen. — Und was gab die Beranlassung? — Der zu Beitschenhieben verurtheilte Reger hatte nicht so zeitig, als man wünschte, das Dampsschiss wahrgenommen, das uns auf einer Bergnügunstour nach dem Süden tragen sollte! . . . . . .

Einige Monate nach dem Besuche der Plantagen an der Küste unternahmen wir einen zweiten Aussstug nach den Zuderpflanzungen der Bayoux, jener zahlreichen Rebenarme des Missisppi, in welche sich derselbe ungefähr 400 Meilen oberhalb New-Orleans theilt, und die auf noch größeren Umwegen als der Hauptstrom dem Golf von Mexiko zueilen. Es waren Pflanzungen von Ereolen und von amerikanischen Besigern, auf denen wir einsprachen. Die ökonomische Berwaltung war ziemlich dieselbe, wie auf den früher in Augenschein genommenen Besigungen; uns war auch gegenwärtig mehr um eine genaue Kenntniß der Lage und Behandlung der Stlaven, als um die Behandlung des Zuderrohrs zu thun.

Bir wollten durch diese mehrfachen, auf den verichiedenften Blantagen und zu verschiedenen Beiten gemachten Besuche unser Bewußtsein vor dem Borwurfe eines unreifen und unberechtigten Urtheils fcuten, und burch praftische Anschauung jene Erfahrungsluden ausfullen, welche felbft ein eifriges und unverdroffenes Studium ber nicht immer febr erquidlichen Literatur bes Stlavenwesens gurudaelaffen hatte, und wir tragen um fo weniger Bedenken,. Die wichtigften und intereffanteften Momente Diefes Besuches bier mitzutheilen, als wir niemals und nirgende aus der beabsichtigten ehrlichen und unparteilschen Beröffentlichung des Erlebten ein Behl mach-Auch der oft gehörte, engbergige Borwurf, die ten. Europäer murden beffer thun, ihre einheimischen focialen und politischen Difftande gu beben, ftatt bie Brandfadel der Agitation in fremde Länder zu tragen, foll uns nicht abhalten, unfere aufrichtige Deinung über die Butunft ber Regeriflaven des freien Amerifa's auszusprechen. Saben fich doch auch die Amerikaner mehr benn ein Dal in gefellschaftliche und politifche Buftande fremder, Rander gemengt, und fich an manchen Revolutionsfriegen der letten Sabre weit thatsächlicher als burch blose Sympathien betheiliat.

Um den Lefer nicht durch Biederholungen zu ermuden, wollen wir das Leben der Reger von feiner Geburt in ber Stlaverei bis zu feinem Tobe in berfelben Kurze schilbern, und immer gleich jene Beobachtungen beifügen, nie fie auf ben einzelnen Plantagen zu unferer Kunde gelangt find.

Die Che ber Reger wird ichon aus materiellen Intereffen von allen Blantagenbefigern gleich begunftigt, nur mit dem zeitweiligen Unterschiede, bag fich manchmal ber "master", wie ber Reger feinen Ruchtberrn nennt, in diesem Moment einen 3mang anmaßt und fur die Baarung ftets mehr auf die Dustelfraft, als auf die Sinnesgleichheit Rudficht nimmt. Darf man fich bann aber über bie Rolgen von Unfittlichteit. Unfrieden und Scheidung mundern, welche man fo häufig beflagt? - Jebes Rind empfindet icon die Schmergen ber Stlaverei, noch ebe es geboren wird, benn bie Mutter muß haufig bis gu bem letten Bebemoment bart im Felde arbeiten, weil in einem folden Buftanbe "Bewegung febr vortheilhaft fein foll." - Auf allen Blantagen besteben fogenannte Baby-rooms, b. i. Sauglingeanstalten, wo alle Stlaventinder ber Plantage aufgezogen werben.

Jede Negerin ift die Amme ihres Kindes, und genießt meistens auch die Ehre, die junge weiße Brut der garten, schmächtigen Pflanzersfrau fäugen zu dürfen, was einen seltsamen Contrast zu der sonst herrschenden Ansicht von der inserioren, der Thiernatur sich nähernden Race bildet. Auf diese

Weise haben die Kinder der meisten Pflanzer dasselbe Blut in ihren Adern, das sie in späteren Jahren fo roh verachten. Auffallend aber ist, daß die Negermutter die Kinder ihrer Beherrscherinnen mit noch größerer Sorgfalt und Liebe pslegen als ihre eigenen, und daß trot einer zuweilen tyrannischen Behandlung fast niemals noch ein Fall der Rache vorgekommen sein soll. Obwohl manche Negersamilie 6 bis 8 Kinder hat, so kommt doch kaum die Bälfte über die Säuglingsjahre hinaus, und die meisten sterben an Krankheiten der Haut und des Unterleibes.

Bis zum 40. Jahre werden die Kinder auf den Blantagen fast zu keinerlei Arbeit benutzt, und, den ganzen Tag auf den Wiesen herumtummelnd, in jener Trägheit und Indolenz eingeschult, die man später den Erwachsenen so bitter zum Borwurse macht. Tropdem daß die Stlaven nirgends Gelegenheit sinden, ihre Denkfraft zu üben und auszubilden, trist man doch häusig unter ihnen vortressliche Schreiner, Schuster, Schneider, Küser und Ragelschmiede, welche alle handwerklichen Borkommnisse im Hauswesen zur reellten Zufriedenheit besorgen. Auch sind sie uns, was ihre moralischen und intellectuellen Eigenschaften anbelangt, im Allgemeinen als ehrlich, verträglich, gemüthlich, wißbegierig und lernempfänglich geschildert worden, was am besten das Argument umstößt,

als seien fie durch ihre beschränkte Auffaffungsgabe zu ewiger thierischer Unwiffenheit verdammt. —

Es war für uns ein gar peinlicher Moment, als ein Creolenpflanger, um uns von der Untenninif ber Reger ju überzeugen, mehrere Sflaven in's Bimmer tommen ließ und ihr Berftandesvermogen einer Brufung unterzog. Dit einem Gefühl ber Beichamung, bas felbft ben fcwarzen Teint ber Regerhaut burchbrang, antworteten die Befragten felbft auf die alltäglichsten Fragen nur mit bem traurigen Schweigen ber Unwiffenheit. Beder über ihr Alter, noch über ben Tag, bas Datum und ben Monat, in bem wir lebten, mußten fie Bescheid ju geben. Rur ein eingiger Reger von ungefähr 30 Jahren vermochte bis auf 13 ju gablen; aber teiner ber Befragten mußte, aus welchem Lande eigentlich die Schwarzen tommen. It aber ein foldes Examen nicht beichamenber, gemiffenerrothender fur den freien Beigen, als für den ichwarzen Stlaven? -

Daß die Reger bildungsempfänglich find, beweist ferner ihr Geschick als Prediger und Bibeldeuter dort, wo sich, wie bei geistlichen Pflanzern, der ganzliche Ausschluß alles religiösen Unterrichts nicht gut mit der gesellschaftlichen Stellung des Stlavenhalters verträgt. Es werden dann gewöhnlich altere Reger im Lesen und im Studium der Bibel unterrichtet, welche am Sabbath der versammelten Stlavengemeinde vor-

beten und gewisse vom Blantagenbesitzer vorgezeichnete Bibelstellen auslegen. Im Ganzen besitzen die Stlaven nur dunkle Begriffe von Religion und Seelen-Unsterblichkeit. Gleich den Traditionen der Bergangenheit sehlen ihnen auch alle Sagen von der Zustunft. Ihr ganzer Glaube besteht in Aberglauben und in einem großen Respect vor Dezen und bezausberten Huseisen.

Bon dem Zeitvunkte an, wo dem Skaven zum ersten Male schwerere Arbeiten auferlegt werden, und das geschieht gewöhnlich mit dem 42. Jahre, bis zu seinem letzen Lebensseufzer andert sich in der Regel wenig in seinem Lebensplane. Sein ganzes Dasein theilt sich nur in die Mühen des Tages und den Schlummer der Nacht. Was dazwischen liegt, ift selten etwas Anderes als Krankheit, Seelenkummer oder Brügel.

So lange ein Stlave nur einigermaßen arbeitsfähig ift, wird derfelbe zur Arbeit angehalten, und
wir sahen alte, graue Regergestalten noch mit jungem Stlavenblut an Arbeitstüchtigkeit wetteisern. Tritt Schwäche und Gebrechlichkeit ein, so muß der Pflanzer den Stlaven sorgenfrei weiter erhalten; aber dann giebt es noch immer leichtere Geschäfte, bie sich auch für morsche Anochen eignen, zu verrichten, und der Stlavenschweiß wird wie das Zuderrohr bis jum letten nugbringenden Tropfen aus-

Die zeitweiligen Bergnügungen der Stlaven in freien Abendstunden bestehen in Ballfviel, Tanzen, Singen und Musiciren. Borzugsweise sind es die Fiedel oder das Banjo, eine Art Zither, denen sie muntere Tone zu entloden verstehen. Als wir einmal einen Stlaven, der uns von einem Plantagenbester zu demselben Zwede zugewiesen war, wie herrscher ihren fremden Gästen Abjutanten zur Seite geben, um die Lieblingslieder der Reger frugen, antwortete uns derselbe: Wenn sich die Stlaven über den Schmerz ihrer Lage gar nicht mehr zu trösten wissen, dann fangen sie gewöhnlich zu singen an. Und der Pstanzer, der solche Tone hört, freut sich vielleicht über die Zufriedenheit und heiterkeit seiner Stlaven.

Bahrend dem Erntefeste, der hauptbelustigung des ganzen Jahres, veranstalten sie Umzüge und verfassen besondere Lieder und Reden auf die Gelegenbeit. Aber sie sind gewöhnlich nur eine höchst profaische Aufzählung der Ereignisse des Jahres, Aeuserungen der Freude über die überstandene Arbeit. Bunsche des Gedeihens u. s. w.

Stirbt ein Stlave, fo foll berfelbe zwar gefetlich mit den Segnungen ber Kirche verfehen in geweihter Erde begraben werben, jedoch die meiften Bagner, Rordamerita. III. Pflanzer suchen sich dieser nutlos gewordenen Burbe so billig als möglich zu entledigen. Riemand als sein Gewissen oder höchstens ein bigotter Rachbar wird es auch dem Stlavenhalter verargen und nachzeden, wenn er den todten Stlaven ohne firchlichen Segen und dhne Sarg in einen Wintel der Planztage wie jeden andern Leichnam einscharrt. Und wer weiß, ob nicht schon mancher Pflanzer über den Berluft eines theuer erlauften Negers in dem Gebanken einigen Troft gesucht, daß der unverwüftlich nühliche Stlavencadaver vielleicht noch unter der Erde einen vortheilbaften Dunger abgiebt!

Einen Beweis, wie einzelnes Wohlwollen selbst über das Institut der Stlaverei einen versöhnenden Schleier zu verbreiten vermag, lieserten uns die besaglichen Tage, welche wir auf der großartigen Bestigung des Bischofs P. in Bayou La Fourche zusbrachten. Hier ist mit liebevoller christlicher Hand Alles gethan, um einem bestehenden, momentan unsabweislichen Uebel seine giftigsten, verlegendsten Stoffe zu benehmen. Kein gefühlstumpfer Ausseherscher schwingt hier mit brutaler Willfür die lange Beitsche, tein roher Egoismus legt dem Gesühle und der Seele des Stlaven irgend einen Zwang aus, teine Trennung der Familie, kein Berkauf sindet Statt, und in ihrem sittlich gehäbigen Zustande macht die ganze schwarze Plantagen-Bevölkerung den

Eindruck alter Familienknechte, deren Wohlbestnden mit dem des Hauses eng verwachsen ift. Sie geniegen Alle Religionsunterricht, und Einzelne konnen vollständig lesen und schreiben.

Wir können uns nicht wundern, daß der verehrte Bischof, wenn er seine Reger im Bergleich mit den Sklaven anderer Pflanzungen so sittlich und geistig vorgeschritten sieht, das Institut der Sklaven nicht mehr für ein so großes Uebel ansieht und sogar im Civilisations Interesse der äthiopischen Race betrachtet. Könnte man aber nicht eben so gut aus dem Anblicke seiner schwarzen Bevölkerung und ihrem sittlichen Gedeihen den Schluß ziehen, daß dies gerade die Folge des geringern Sklavenregimes ist, welches auf seinem Besigthume herrscht? Könnte man nicht mit demselben Rechte vermuthen, daß sich der Zustand der Sklaven in dem Maße besserr wird, als die Bande der Sklaverei loser werden?

Trop der Schwierigkeit einer ruhigen Discussion bei der Anfregung, in welche selbst gebildete Stlavenbestiger gerathen, sobald die Emancipationsfrage auf's Tapet kommt, haben uns doch die meisten Stlavenhalter die Bildungsfähigkeit, den friedlichen Sinn und die Rechtlichkeit der Regerbevölkerung in ihrer Gesammtheit zugestanden, und wie sie selbst bet einer supponirten gewaltsamen Lösung der Stlavenfrage zwar ein allgemeines "Davonlausen", aber

burchaus tein Rachegericht ber befreiten Reger erwarteten. Ja, mehrere Pflanzer erklärten uns sogar, baß fie fich in einem solchen, wenn gleich taum bentbaren Falle nirgends ficherer fühlen wurden, als auf ihrer Besthung mitten unter ihren Stlaven! Das ift bas ehrenvollfte Zeugniß, das man der unterbruckten Race austellen kann!

Die Besorgnisse von einer plotlichen Emancipation sind nicht ber verheerende Jorn oder der vernichtende haß der Menschen, sondern der hemmende Einsluß, den dieselbe vermeintlich auf die Cultur des Landes, auf die Zukunft der südlichen Staaten ausüben würde. Bei diesem wichtigsten Bunkte angekommen, wollen wir das Gebiet fremder Mittheislungen verlassen, und auf dem sestern Terrain eigener Anschauung unsere Ansichten über die Emancipation der Sklaven und ihren Einsluß auf die Zukunst der Sklavenstaaten zu entwickeln versuchen.

In unserer Eigenschaft als Deutscher scheinen wir ein ganz besonderes Recht zu haben, über die Schmach ber Stlaveret ein Bort des Tadels sprechen zu durfen, weil die deutsche Ration in Amerika die einzige war, welche fich niemals am Stlavenhandel bethetsligte\*), weil "die armen herzen von Kircheim, die

<sup>\*)</sup> History of the U. States, by George Bancraft. Boston 4845, I. p. 404.

kleine Sandvoll beutscher Freunde aus ben Sochlanden des Rheins" als die Ersten erscheinen, welche Rlagen über die Unchristlichkeit und Ungesetzlichkeit der Sklaverei erhoben, und bereits im Jahre 1688 ber Gesetzgebung des Staates Bennsplvanien eine in diesem Sinne abgefaßte Erklarung überreichten").

Es icheint fast unglaublich und liefert eine traurige Bestätigung ber egoistischen Blindbeit bes Denfchen, fobald fich's um Brivatvortheil bandelt, baß es in bem freien, aufgetlarten Amerita noch ber Erörterung einer Frage bedarf, welche felbft bas freibeittrube Auge der Bewohner des europäischen Continents icon langft icharf aufgefaßt und entichieben bat. Der Leser erwarte indef nicht, bag wir im Rachftebenden die Stlavenfrage von dem gewöhnlichen Standpunkte des Chriftenthums, ber humanitat oder bes Rechts auffaffen und beurtheilen werden. - Bir. find zu bescheiden, um zu glauben, daß es unseren einfachen Rraften gelingen tonnte, die bergverfnocherten, einfichtftarren Anhanger des Stlaventhums burch iene religiöfen und humanen Beweismittel von ber Ungerechtigkeit ber Stlaverei au übergeugen, welche por uns weit begabtere Raturen, weit eminentere

<sup>\*)</sup> Grahame, History of the Unit. States. Philadelphia 4845. 2. edition, p. 387.

Federn eben fo eindringlich als vergebens vorzubringen fich bemühten.

Dat man fich boch nicht einmal gescheut, sogar bie Bibel, dieses geistliche Gesethuch, zur Rechtsertigung der Stlavenzucht zu benuten, und gewisse duntle Stellen dieser heiligen Schriftzuge durch den egoistischen Sinn zu entweihen, mit welchem man bas Stlaventhum nicht nur bibelgemäß, sondern sogar als Gottesbefehl zu deuten sich vermaß\*). Daß

\*) Die Sauptftellen ber Bibel, worauf geiftliche Etlavenbefiger bas Recht der Stlaverei zu begrunden fich bemuben, find: Genesis 9. Cap. 27. Bere und 24. Cap.; Exodus, 24. Cap. 6. Bers ; Leviticus 25. Cap. 44-46. 28. Sie überfeten bas zweifelhafte "dulos", bas vielfach im figurlichen Sinne balb ale Rnecht, balb ale Diener gebraucht ift, fortwährend burch "Stlave" und meinen, wenn Abraham, ber Freund Gottes, 348 Stlaven hatte, warum foll ein ichlichter Baftor in Diffiffippi ober Louifiana nicht qud ein paar bundert Schwarze balten durfen? Und find nicht bie Rinder Sam's ein "gottgeachtetes Bolt, doomed to serve?" - "Und zeigt nicht bie Epiftel bes Baulus an Philemon deutlich, daß es auch ichon dazumal ftarrtopfige Stlaven gegeben haben muß, Die ihrem Berrn bavongelaufen find? Ift es nicht ber Apostel Paulus felbft, ber bem entlaufenen Rnechte Onesimus befiehlt, ju feinem Gerrn gurudgutehren ?" - Aber bie geiftlichen Berren ber Stlavenzuchtstaaten icheinen zu überfeben, baß es eben berfelbe Apostel ift, welcher feinem Freunde Bbilemon Die Bieder: aufnahme bes Onefimus empfiehlt, und gwar "nicht als

sich Stlaverei ganz gut mit dem Gewissen protestantischer Geistlicher und sogar mit dem unschuldvollem weißen Priesterkleibe der Epistopalkirche verträgt, zeigt hinlänglich die Thatsache, daß sich unter den Stlavenzüchtern des Sudens 4600 Geistliche besinden, welche zusammen über 600,000 Stlaven, also ein Fünstel der Gesammt-Stlavenbevölkerung als ihr Eigenthum besigen und vielleicht gerade darum am Sabbathmorgen mit um so gläubigerem Bewußtein Demuth und Unterwürfigkeit von der Kanzel herab predigen! — —

Rnecht" (bas heißt, nicht mit 50 Beitschenhieben ober eifernen Sanbichellen), fondern ,ale ein geliebter Bruder:" Rlingt Diefer Sak nicht vielmebr, als ob icon ber fromme Apostel ein Abolitionist gewesen mare, ale ob er viel mebr gur Emancipation als gur Stlaverei aufgemuntert batte? Das Traurigfte bei biefen Bibelnachweisungen ift, bag fie pon neuem die Elafticitat und Debrbeutigfeit vieler in Diefen frommen Traditionen enthaltenen Sake beurfunden. benn bie Begner bes Sflaventhums fuchen burch biefels ben Bibelftellen das Gegentheil zu beweifen. wahre Chrift follte fich aber weniger an jene Mittheilungen über bas Sausgefinde ber Batriarchen halten, Die boch auch nur Menfchen maren, ale an jene beiligen Chriftusfpruche: "Liebe beinen Rachften, wie dich felbft! Thue beinem Rachften, wie du willft, daß bir gefchebe." In Diefen Chriftusmorten liegt ficherer eine Berdammung jeder Art von Staverei, als in allen anderen Bibelftellen eine Befconigung derfelben.

Benn aber selbst die Gleichheitstehren des Christensthums nicht im Stande find, die Menschen eines Nebels, eines Berbrechens zu überweisen, um wieviel weniger darf man vermuthen, daß die Beurtheilung der Stlavenfrage vom Gesichtspunkte der humanität aus eine kräftigere Wirkung, einen emancipationsfreundlichern Eindruck hervorzubringen im Stande wäre? Es wäre vergebene Mühe, eine Saite berühren zu wollen, sir die es in der Egoistenbrust eines Stlavenhändlers kein Echo zu geben scheint und die selbst die geistige Virtuosität eines Wilberforce, Clartson, Marigny, Abbe Gregoire u. A. eindruckslos und bergebens angestimmt haben.

Auch eine hiftorische und wiffenschaftliche Erörterung der Frage durfte schwerlich jum Ueberzeusgungswechsel der Stlavenbester beitragen. Umsonst haben sich Britchard\*) und andere Manner der Wissenschung durch die physische Unrecht des Stlaventhums durch die physische Geschichte der Menscheit wiffenschaftlich zu begründen; umsonst hat Dr. Tiedemann in Bhiladelphia bewiesen, daß bei einer Untersuchung von 44 Regerschädeln und 77 Schädeln der kaufasischen Race bei den wenigsten ein Unterschied in der Gehirnentwickelung gefunden werden

<sup>\*)</sup> Researches into the physical history of mankind, by Dr. J. C. Pritchard. Vol. II. p. 349.

tonnte: vergebens hat man bie niebere Bilbungsftufe ber Regerrace nur als ben Ginfluß gedgrapbifcher Berbaltniffe bargeftellt\*), umfonft lehrt bie Erfabrung, wie Sabrbunberte ber Unterjochung auch ein Holzes Belbenvolf ju einer indolenten Stlavenborbe erniedrigen fonnen \*\*). Die Stlavenhalter bebarren

<sup>\*)</sup> Ritter, Erbfunde von Affen, 1832. §. 24, 25. bem biefer ausgezeichnete Belehrte bie Urfache ber geringern Civilifation ber Afritaner bem Ginfluffe geographifcher Berbaltniffe beimifit, fucht berfelbe feine Anficht burch bie Rachweisung zu befraftigen, daß in Afrita auf 450 Q. . Deil. Land erft 4 Deile Rufte tommt, mabrend fich g. B. in Guropa auf je 37 Q .- Meil, Land 4 Q .- M. Rufte berechnet. mas ben internationalen Bertebr und baburch bie Cultur und Civilifation mefentlich forbert.

<sup>\*\*)</sup> Gine abnliche traurige Erscheinung bieten bie Inbianer Rordamerita's, bie, feit Jahrhundetten verfolgt und pertrieben, fich gegenwartig noch in bemfelben Rindbeitegus ftande ber Civilisation befinden, in welchem fie die erften frangofifchen Unfledler, welche 4532 ben St. Lorengftrom binauffuhren, vorfanden. Auch in Europa mag ber ju feiner Belehrung Reifende ahnliche Beobachtungen anftellen, wenn er mit den Bolfeclaffen des füdlichen Staliens in Berith. rung tommt. Rein Bolt ber Erbe fteht vielleicht auf einer niedrigern Thierftufe als die Laggaroni Reapels und die Bettlerhorben in Rom. - Dagegen faben wir einzelne Stamme ber afritanischen Race, wie die Mandingoes, Die Lucumi an ber Beftfufte nicht weniger ehrlich und arbeitfam, mechanifd gewandt und mufitliebend, als ihre in Stlaverei gehaltenen Bruber in Amerita, und babet noch außerbem fo ftolg und

auf ihrer Ansicht der Berschiedenheit der Racen, sie werden sogar, wenn es ihren Bortheil gilt, Progressischen und erblicken in den Aethiopiern eine niedrigere Entwickelungsstuse der kauka sischen Race, bei welcher letztern ihrer Ansicht nach erst der eigentsliche Mensch beginnt, gerade wie ein gewisser Geburtsadel die Menschheit erst beim "Baron" ansangen lätt. Also auch der wissenschaftliche Standpunkt schein nicht der zum Zweck sührende; denn es ist nicht sowohl die Einsicht, welche den Gegnern sehlt, als der Wille. Sogar die beredtsten Advocaten des Staventhums, wie Dr. Fuller, Chancellor Harper, Governor Hammond, Dr. Cartwright, Dr. Nott\*) u. A. lassen durch alle ihre Schristen die

selbstbewußt, daß sie eher zum Selbstmord ihre Zustucht nehmen wurden, als eine Strase der Schmach und Entehrung zu erleiden (vergl. D. Morton, Crania Americana p. 87). "Auch die Regerstämme der Fullahs" (foules), schreibt der afrikanische Reisende Golberth (vol. I. p. 72), "waren sonst intelligent und betriebsam, und der Justand der Graussamteit und Wildheit, in den sie gegenwärtig gesunten, ist nur ihrem häusigen Berkehr mit den Mauren von Sahora zuzuschreiben."

<sup>\*)</sup> Memoirs on Negro Slavery, prepared for and read before the Society for the advancement of learning of South Carolina, by Chancellor Harper. — "Diseases and peculiarities of the Negroes, by Dr. Cartwright." — "The dangers of a redundant Slave-population, by Dr.

Ueberzeugung schimmern, "daß das Stlaventhum ein Uebel sei, schon aus dem Grunde, weil es soviel Macht in der Hand des Einzelnen concentrirt, was bei der angeborenen Sucht des Menschen zu herrschen so leicht Anlaß zu Mißbrauch giebt." Selbst der sanatischste dieser Schriftsteller, welcher sich nichtscheut, das Stlaventhum als "eine von der Borsehung zum Segen und Wohl der afrikanischen Race eingesetzt Institution" zu betrachten\*), sagt auf derselben Seite, wenige Zeilen später: "There is no question that slavery is an evil." Desgleichen traten schon in den Jahren 1831 und 1832 in der Legis-lative des Staates Birginien selbst mehrere Pstanzer auf, welche die Stlaverei als ein-"großes moralisches und politisches Uebel" bezeichneten.

Bir wollen also versuchen, das Unrecht der Stlaverei von einem Standpunkte zu erörtern, von dem aus es den gewissenstauben Sklavenbefigern am erften einleuchtend sein durfte, nämlich vom Standpunkte des pecuniaren Bortheils. Und könnte es uns gelingen, die Sklavenbesiger von ihrem materiellen Interese bei der Abolition zu überzeugen,

Nott." — Fuller's Letters on Slavery. — Gov. Hammond's Letter to Clarkson. — Calhoun's Letter to Mr. King in Paris, August 4844. Bgl. De Bow's South-Western Review. New-Orleans 4852.

<sup>\*)</sup> De Bow's South-Western Review 4852. Vol. II. p. 339.

so durfte dies der Sache der Befreiung einen grobern Borschub leisten, als die heiligken Bibelgebote
und die herzzerreißendsten Stlavenseuszer, als alle Achtsprüche der Abolitionisten und die gesinnungsreinsten Tendenzromane, denn der nüchterne, poestelose Seist des Amerikaners läßt sich selten durch, wenn auch noch so markige Schriftgelehrtheit oder warmgefühlte Borte überführen und eines Bessern belehren, am wenigsten aber, wo es sich um die scheinbare Ausgebung eines pecuniaren Bortheils handelt. Ein profanes Rechenezempel richtet bei solcher Gelegenheit Eindringlicheres aus, als die christlichten Bibelbeweise eines Barnes'\*), oder die edelste' Beredtsamkeit eines Channing's\*\*)!

Es ift soweit unsere ausschließliche Abficht, ben materiellen Gewinn herauszustellen, welcher durch eine allmälig auszusührende Emancipation der Negerstlasven sowohl ihren Besitzern als den Staaten selbst erwachsen wurde, und darzuthun, wie dieser Act, weit entfernt ein herbes Opfer zu sein, vielmehr das einzige Mittel ift, um die Bewohner des Sudens voreiner ernsten Katastrophe zu bewahren, und das sitte

<sup>\*)</sup> An inquiry into the Scriptural views on Slavery by Albert Barnes. Philadelphia 4846.

<sup>\*\*)</sup> The works of D. William C. Channing. Boston 4846. Vol. II. p. 7—455, u. Vol. V. p. 42.

liche und geistige Aufbluben ber Sudftaaten und ihr Bruderverhaltniß zur Union zu fordern und zu befestigen.

Ein Hauptargument, das auch henry Clay so vielsach gegen die plogliche Emancipation eisern ließ, ist die enorme Summe, welche die Stlavenbevölterung bereits darstellt \*). Allein dieselbe erscheint weniger schreckar und unerschwinglich, wenn sich an der hebung des Uebels alle Gesellschaftsclassen betheiligen wurden, wenn man die Stlavenablösung mit der Robotaushebung der letzten Jahre im südlichen Europa vergleicht. Auch dort hatte seit Jahrhunderten ein System der Knechtschaft gewuchert, welches dem Stlaventhum Amerika's nicht ganz unähnlich war, und der Boden und dessen und der auf die ungerechteste Weise dem Lehnsherrn und der

<sup>\*)</sup> Auch in England war die Abolition an große Gelbopfer geknüpft. Der Stlavenhandel beschäftigte 160 Schiffe mit 5000 Matrosen. Seine Aussuhr belief sich allein jährlich auf 800,000 Pfd. Sterling. Das Grundeigenthum Westindiens, welches von der Stlavenarbeit seinen Werth erhielt, war auf 400 Millionen Dollars geschätzt; die Producte dessehen betragen jährlich 6 Mill. Pfd. Sterl., und beschäftigen Handelsschiffe von zusammen 160,000 Tonnen Gehalt. — Und troß dieser pecuniaren Bortheile gab England diese unehrliche Erwerbsquelle unbedingt auf, weil, wie der große For erklärte: "there could be no regulation af murder.";

Seiftlichkeit bienstbar machte. Die wichtigsten Arbeitstage in der geschäftreichften Zeit mußte der Landmann der Cultur des fremden Bodens zuwenden und noch außerdem von dem Segen seiner Arbeit den zehnten Theil "der gestrengen Herrschaft" abgeben. Run ftand allerdings der deutsche Bauer nicht das ganze Jahr in jener tyrannischen Unterwürsigsteit zu seiner Obrigkeit, wie der Stlave Amerika's zu seinem Besitzer, aber während der sogenannten Robottage befand sich berselbe unstreitig in einem ziemlich gleichen Zwangeverhältnisse.

Auch diefes Feudalfpftem mar durch Jahrhunberte bes Bestandes geheiligt; Die meiften Befiger ertannten barin fogar ein "unveräußerliches" Recht, und befäßen wir in Deutschland nur ein Bebntbeil ber ameritanischen Bibelgelahrtheit, fo murde man gewiß auch die Unverletlichteit diefes Gefetes burch göttliche Offenbarungen zu begrunden gefucht haben. Biele Intereffen waren mit dem Fortbestande Diefer Inftitution eng verfnupft, und Taufende mußten fich burch ihren ploklichen Kall an ben Bettelftab gebracht fühlen. Dennoch ichuttelte der Beift ber Beit fo lange an bem immer unerträglicher werbenben Jode, bis es endlich abfiel, und ber Jubelruf: "ber Bauer ift frei" wie ein Allelujah! burch bie weiten beutschen Sauen hallte. Biele Millionen, viele reiche Existenzen waren jest mit einem Dale in Frage ge-

Rellt. Riemand wollte von einer Entschädigung etmas miffen, und gar viele ber Sieger meinten, ein Unrecht werbe dadurch, daß es fich verhundertjährte, feinesmegs zu einem Rechte, fondern vielmehr zu einer noch größern Schuld. Doch bald gelangte man au einer humanen Berftandigung, wie denn überbaupt bas beutsche Bolt, fobald es vom erften Repolntionsanfall wieder jur Befinnung fam, fich mabrend ber Dauer feiner momentanen Dacht ftete großmutbia, verfobnlich und vertrauensvoll bewies. Dan theilte ben durch die Bodenbefreiung entstandenen Capitalverluft in brei gleiche Theile, und ber Grundbefiger, der Staat und das Bolt trugen gemeinfam ben burch bie plogliche Bodenbefreiung verurfachten vecuniaren Schaben.

Konnte ein ahnliches Berfahren nicht auch in Amerita bei der Ablofung jener Schuld in Anwendung tommen, die an den Stlaven haftet?

Aber jedenfalls, wird man uns entgegnen, geht ein Drittheil des Rapitals verloren, das in den Stlaven ruht, und der Suden ift nicht reich genug, um selbst dieses eine Drittheil einbußen zu können. Auch dieser Berluft ist nur ein scheinbarer, ein momentaner, und fände tausendfältige Entschädigung in dem Aufschwunge, den das gesammte Staatsleben durch die Befreiung der Arbeit von der Schmach des Stlaventhums nehmen wurde. Die Einwanderung

## 400 Segensreiche Folgen ber Stlaven-Emancipation.

batte nicht mehr Urfache, ihren Beg über ben Guben au nehmen, fondern murbe fich gleich in jenen fruchtbaren Landftrichen bes untern Diffifippi an-Rebeln : Die 572 Millionen Ader ber Stlavenftagten. von benen gegenwärtig taum viel mehr ale bie Salfte cultivirt find, murben fich mit gablreiden Farmen beleben, und ber Grundbefit bald eine Bobe erreichen, welche ben erlittenen Berluft weit überragte. Bandel, Induftrie und alle Aweige menschlicher Thatigfeit wurden in gleichem Berbaltniffe aufbluben und burch ihr freudiges Entfalten immer deutlicher die Urfache ertlaren laffen, welche bisher die Gubftaaten trot der Gunft ihrer flimatischen, geognoftischen, phyfifchen und materiellen Berhaltniffe fo vielfach binter freien Staaten gurudbleiben lagt. \*) Saben wir boch felbit Stlavenbefiger, welche funfzig Jahre die Louifiana bewohnen und durch Familienbande wie

<sup>&</sup>quot;) Der Tonnengehalt sammtlicher handelsschiffe der freien Staaten beträgt 3,448.382 Tonnen, mahrend jener der Stlavenstaaten nur 941,552 Tonnen erweist. Trop dem großartigen handelsverkehr in New-Orleans giebt es noch nicht eine einzige directe Dampsschiffverbindung zwischen dieser Stadt und Europa, wie solche weit kleinere handelspläße freter Staaten, wie Philadelphia, halisazic., untershalten. — Die Raturproducte, welche der Norden vom Silden zum Berbrauch in seinen Fabriten bezieht, betragen jährlich ungestehr 45 Millionen Pollars.

durch materielle Intereffen mit der Bohlfahrt des Sudens eng verbunden find, zugestehen hören, daß zehn Jahre der Stlaven's Emancipation die Louissiana reicher, sittlicher, blübender und glucklicher machen wurden, als fie je vorber gewesen!

Der Leser muß uns aber auch gestatten, manchen andern Scrupel zu lösen, der das Begriffsvermögen der Stlavenhalter noch gesangen halten könnte. Ber wird nämlich die so beschwerliche Arbeit auf den Zuderplantagen und den Baumwollenfeldern des Südens besorgen, wenn die Millionen Stlaven, die steht verrichten, frei geworden find?

Rur's Erfte haben wir ichon oben angedeutet. wie die Emancipation nur allmälig nach bestimmten Sabresclaffen und unter bem wohlthatigen Ginfluffe praftischer Erziehung Statt finden foll, wodurch obnedies alles Bedenten über ein plopliches Brachliegen ber fudlichen Ebenen von felbft megfällt; aber wir bestreiten noch überdies bie unter ben Stlavenbefigern fo allgemein verbreitete Meinung, als murben alle brei Millionen Regerstlaven bei einer Emancipation fammt und fonders auf und davon laufen. Ber je die Unwiffenbeit und sociale Unbeholfenbeit ber Blantagenneger, Dant ber Bermahrlofungsforge ihrer Befiger, ju beobachten Sinn und Gelegenbeit gehabt, wird fcwerlich eine folche Befürchtung gegrundet finden. Bobl durften einzelne Banderungen 28 agner, Rordamerita, IIL 26

auf folden Plantagen Statt finden, auf welchen die Reger tyrannische Behandlungen erlitten haben; wo aber nur einigermaßen die Existenz erträglich ift, werben sie gern bleiben, und um so lieber arbeiten, wenn ihnen ihr Schweiß Früchte bringt, und nicht mehr über ihrem häuslichen Gerd das Damotlessichwert der Trennung und der Willfur hängt.

Rabireide Stlaven wohlwollender Befiger, mit benen wir im Gespräch auf diefen Moment angusvielen versuchten, betheuerten, daß die meiften von ibnen mit noch größerer Bereitwilligfeit einen Lebensmeg verfolgen murben, für ben fie nun einmal . berangezogen worden, wenn deffen Babn nicht mehr ber Fluch des Stlaventhums fo rauh und blutig machte! Die Bermandlung feines Berhaltniffes von bem Jode berrifder Willfur in eine freie, ebrliche Selbftftandigfeit wurde eine fo gludliche and erbebende fein, daß der befreite Stlave mahricheinlicher bie Begrundung feines neuen Auftanbes auf ber alten Scholle, als in einer unbefannten dunflen Rufunft fuchen murbe. Man flagt immer über bie Eraabeit freigelaffener Stlaven, und führt die meftindifchen Infeln und Santi als Beweit bafur auf. In Central-Amerita bingegen, und namentlich in Cofta Rica, geschiebt bie gange reiche Cultur füdlicher Broducte burch freie Menichen. Cofta Rica ift ein rafch aufblühender Staat. Konnte man nicht eber

schließen, daß wie die Sklaverei nichts zu berühren vermag, was fie nicht erntedrigt, die Freiheit nichts berühren kann, was fie nicht erhebt?

Allein felbft fur ben Rall, daß ein großer Theil der Steaven mandern möchte, giebt es noch einen Ausweg, Diefen Musfall für Die Cultur der füblichen Producte zu beden. Es ift bies die Bermenbung meiner Arbeiter und namentlich folder, welche icon lange Reit im Guben leben ober gar bort geboren find. Daß fie fich volltommen an den ftrenaften Arbeiten einnen, beweifen die Ounderttaufende von fcweren Baumwollenballen und Anderfaffern, welche man von weißen Banden unter ber glubenoften Sonnenbige an der Levee in Rem . Orleans aus den Schiffen an's Ufer malgen freht, mahrend man es noch por 20 Jahren, wie uns Berfonen, die fich ju jener Reit in Rem-Orleans niederließen, erzählten, für einen Beigen unmöglich bielt, an ber Levée ju arbeiten.

Ein großer Theil der Stlaven verrichtet indeß Arbeiten, die eben so leicht und unbeschwerkich von weißen Sänden beforgt werden könnten. Biele Beiße kaufen Sklaven, blos um fie als Lagelohner auszuteihen, und durch ihren Schweiß ein bequemeres Leben führen zu können. Wir trafen in New-Orkeans eine Amerikanerin, die fich für 300 Dollars eine Stlavin kaufte, und diese sobann für 4 Dollar

bes Tages auslieh, so daß ihr das für 500 Dollars ertaufte Menschenblut jährlich ungefähr 300 Dollars Intereffen bringt. Arbeitet sich nun auch die arme Stlavin in ein paar Jahren zu Tode, so geht darum nichts au Kapital verloren, und man braucht nur ein anderes Stud Menschenleben zu feilschen!

Ein abnlicher Rall ift uns burch amet Stlaven betannt geworben, benen wir einmal mabrend einem unferer einfamen Spaziergange in ben Cppreffenwalbern, wenige Meilen fublich von Rem - Orleans. begegneten. Sie ergablten, bag fie im Balbe burch Bolgfällen ibren Lebensunterbalt machen, und bon bem mit ichwerer Dube Erworbenen ihrem Befiger alle Monate aufammen 52 Dollars nach Saufe bringen muffen. Dabei batten fie noch außerbem für ibre Bertoftigung und Befleidung felbft ju forgen, und noch eine britte Gorge im Ruden, - bie Buchtigung namlich, im Fall fie bas verlangte Monatgeld nicht aufzubringen im Stande waren! biefe Stlaven nicht emancipirt werben, fo liegt boch gewiß weniger bie Schuld in ber Bodencultur, bie man baburch beeintrachtigt fürchtet, als in ber -Geldtafden-Cultur. - Auch bringt biefe Battung Reger dem Orte, wo fie dienen, felten Bortheil, benn mabrend die freie Arbeit das Beld, das fie erwirbt, wieder ausgiebt und auch Anderen genießen läßt, muß der Regerfflave bas Erworbene mit gelziger Sand zusammenraffen, um es seinem Berrn zu bringen, der vielleicht sogar mehrere hundert Meilen weit entfernt wohnt. Der Stlave zieht alfo oft noch Geld aus dem Orte heraus, in dem er sich verdingt, und seine Leiftung steht dabei außerdem unter der eines Weißen.

Freie, weiße Arbeit wird allerdings theurer zu fteben kommen, als lohnlose Stlavenmube, aber fie wird dafür auch ausgiebiger, fruchtbringender sein, und überdies die unfichere Auslage eines enormen Rapitals ersvaren.

Ein anderes, und vielleicht bas trauriafte und beidamenbfte Bedenten ber Stlavenbefiger gegen bie Abolition ift die Boraussehung, burch eine Beeinträchtigung in ibren Ginfunften nicht mehr in foldem Behagen leben, und ihre Rinder teine fo toftfvielige Erziehung genießen laffen zu tonnen. Denn ber Sublander bilbet fich nicht wenig barauf ein. baß eine fo große Angahl verdienftvoller Staatsmanner Eingeborene bes Gudens find, und meint, folder Aufwand für Biffen tonne nur in Staaten ergielt werben, wo die Stlaverei fo reiche materielle Bortheile an die Sand giebt. Ja wir haben fogar aus bem Runde eines bochgebilbeten Mannes boren muffen, das die Biffenicaft ohne ben durch Stlavenfleiß erworbenen Bobiftand bes Gubens weit meniger in Amerita unterftust, und die Berte manches

32. 1

Gelehrten und mancher deutscher Reisenden nicht so häufig gekauft werden wurden. Es giebt wirklich Männer im Guden, die so befangen find zu glauben, aller Segen, alle geistige Freiheit Amerika's kommen von der Sklaverei!!

Der Schimmer von Bahrheit an blefer Reinung ift, daß im Suben Bildung das Privileginm reichtumbevorzugter Einzelner ift, während dieselbe in den freien Staaten des Oftens und Bestens ein erfreutliches Gemeingut der Masse ist. Die statistischen Tabellen über gewerbliches und sociales Gedeihen, über Bergehen und Berbrechen durften deutlicher als alle Brivatansichten herausstellen, auf welcher Sette der sittliche, geistige und materielle Bortheil sich besindet. Wit dem geistigen Gute geht es gerade wie mit dem Segen irdischer Güter: derjenige Staat, dasjenige Bolk sind am beneidenswerthesten, wo beide Güter sich in glücklicher Gleich mäßigkeit vertheitt sinden.

Bas endlich den vernichtenden Racetrieg betrifft, beffen Beraufbeschworung sogar zwei geachtete deutsche Schriftfteller über Amerita, Dr. Andree") und Francis

<sup>\*)</sup> Nordamerika in geographischen und geschichtlichen Umrissen von Dr. Carl Andrée. Braunschweig 4854. p. 460,

— Im Allgemeinen ist dieses Werk eine vortressliche Compisationsarbeit voll Spuren beutschen Fleißes und beutscher Grandlichkleit.

Grund\*), der Erstere aus Rangel persönlicher Ansschauung, der Andere aus zu einseitiger Betrachtung als die Folge einer Emancipation befürchten, so liegt diese Besorgniß gegenwärtig, wenn eine allmälige Emancipation mit einer humanen Heranbildung der Stlaven für den Zustand der Freiheit Hand in Hand geht, mehr in der Einbildung als in der Birklichteit. Die Berhältnisse sind zu ungleich, um hier die Borgänge in Hapti als Beispiel hinzustellen und gelten lassen zu können. Denn sollten sich nach einer freiwilligen Emancipation die Stlaven gegen ihre früheren Gebieter wirklich seindselig erheben, so würde in diesem Falle der Rorden und der Often an die Seite des Südens treten, und ihm Geset und Ordnung behaupten helsen.

Anders verhält es fich aber, wenn die Abschaffung der Stlaverei in ungewise Zukunft hinausgesschoben bleibt, wenn die Neger, wie alle Bölker, die durch politische und sociale Umstände zu einer blos animalischen Existenz verdammt find, immer massenhafter zunehmen, und sich mit ihrer Zahl auch der haß gegen die weißen Zwingherren immer mehr keisgert. Nach einer auf Grundlage der bisherigen

<sup>\*)</sup> Die Ameritaner in ihren moralifden, politifchen und gefellichaftlichen Berhaltniffen von Francis B. Grund. Stuttgart 4807. p. 356 ff.

Brogreffion geftusten Babricheinlichteiterechnung wird nich bie Rabl ber Regeriflaven bes Gubens binnen 50 Rabren auf 8,643,258, jene der freien Rarbigen auf 1,135,620 Seelen vermehrt und bie weiße Bevolkerung an Bahl weit überflügelt haben.\*) Bu diefer in ichredenerregender Brogreffion machienben ichwarken Race gefellt fich außerbem ein noch weit gefährlicheres Element: Die Mulatten, Die amiichen den Beigen und Schwarzen fteben, und wie febe Balbheit, welche fich ihrer Ohnmacht bewußt wird, doppelt ju furchten find. Wenn diefe Mulattenbevolkerung gunimmt, und ihr haß noch eingefleischter wird, ohne daß eine Abbulfe und Befferung , ihres Sflavenverbaltniffes eintritt, bann fonnte allerbings auch im Guben ber Bereinigten Staaten eine Reit tommen, wo, wie in Sapti, eine fich felbft befreiende Stlavenmaffe in ihrem Rachedurft einen Schauertogft ausbringt: "auf den letten Tropfen Beifen Blutes!"

Die Lösung der Stlavenfrage ift indeß gludlicher Beise nicht gang der Billfur des sublichen Pflangers überlaffen. Sie wird naher gerudt, je mehr fich durch außern Drang in den einzelnen Sudftaaten die Rachinebel des Stlaventhums gertheilen, je

<sup>\*)</sup> S. Dr. Bow's Jahlenberechnung in der South-Western Review.

mehr das Gebiet zusammenschrumpft, auf dem noch das Unfraut der Stlaverei den edlen Keim freier Arbeit tödtet. Und wenn sich gar jene Kunde bestätigt, welche eben, wie ein plöglicher Feuerruf in sorgloser Nachtruhe, schaudernd an's Ohr der Stlavenzüchter des Südens dringt, daß auch das arme katholisch-monarchische Spanien seine Stlaven emancipirt, dann durfte wohl die Frage der Abolition in ihr letztes, aber wichtigstes Stadium getreten sein.

Möchte die Arifis keine langwierige werden, möchte fie sich heilsam erweisen, damit nicht mehr, wenn auf Amerika und seine freien, menschheitbeglückenden Institutionen die Rede kommt, eine gewisse Bartei mit Hohn den Borwurf des Sklaventhums entgegenhalten kann, damit die Sonne nicht blos im Often der Union über freie, blühende Staaten aufgehe, sondern auch mit ihren letzten Scheidestrahlen nicht mehr hinter Sklavenhütten untersinke!

S.

Ende bes britten Banbes.